# **ANALECTA EURIPIDEA: INEST SUPPLICUM FABULA AD** CODICEM...

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff





District by Google

MAXIMILIANO - FRANKEL

Betweening this typing-reports new harrified
toping-policy; as amostic deformation.

Now. W. M.

(Stinm squalars confirme congrue).

8. d. xuis. Kai. Ang. 1875.

# ANALECTA EVRIPIDEA

SCRIPSIT

# UDALRICUS DE WILAMOWITZ-MOELLENDORFF.

INEST
SVPPLICVM FABVLA AD CODICEM ARCHETYPVM RECOGNITA.

BEROLINI MDCCCLXXV.

SVMPTIBVS FRATRVM BORNTRAEGER.

ED. EGGERS.

Univ. Library, Univ. Calif., Santa Cruz

PA 3978 W5

# THEODORO MOMMSENO.

Subirascere fortasse neque id iniuria, vir summe, libro tibi oblato qui cum omnino in librariorum erroribus coacervandis versatur, quos nemo attingit nisi coactus, tum in eius poetae emendatione, quem quantum contemperes non reticuisti, quodsi nihilo minus tibi potissimum quae scripsi sacra volo, facio id religione obstrictus, ut triplex votum exolverem meritissimo quidem ac libens sed idem tristissimus, cum enim adulescentulus ad Ottonis Iahnii pedes consedissem exciperemque ex ore in quo Suada sedebat sermones et copia et suavitate ornatissimos, diu noctuque ferventissimo excitabar maturescendi desiderio, ut ipsis dilectissimi praeceptoris oculis studiorum primitias liceret mihi subicere. cum Mauricii Hauptii gravissima eloquentia in animo meo stimulos infigeret, disceremque terminos quibus verae artis libertas a licentia quae artem mentitur discernitur, quid poteram altius concupiscere quam ut aliquando illi aliquid possem offerre, quod non dedignaretur nomine suo condecorare? sed utraque spes fefellit. ego vero domesticis quoque curis gravissime adflictus firmum columen quo quam maxime egebam non frustra circumspexi. quam comiter idem atque graviter tu me excepisses, ambitiosum foret si vellem publice profiteri, si gratias tibi referre vellem, foret inane. at hunc libellum, quamvis exile donum tamen quo melius cariusve non habeam, benevole quaeso accipias, et tibi et magnis illis viris, quorum memoria ad te mihi aditum paravit, dudum debitum atque in animo meo devotum. quod vero argumentum a me tractatum ab eis in quibus tu regnas studiis videri potest alienissimum: id vos tres viri saluti bonarum litterarum nati, quorum nomina non per familiaritatem tantum in artis nostrae annalibus manebunt coniuncta, et exemplo praestitistis et doctrina confirmastis, unam esse artem nostram, certis quidem finibus circumscriptam, ita tamen ut intra hos fines nihil sit diversum aut dissitum, nulla regio quae sine communi damno praetereatur, nullus ager quin excultus ceterorum quoque fertilitatem augeat: me quoque philologiae maiestatem revereri docuistis istorumque spernere audaciam qui tam magnae artis compendiariam invenerunt. itaque eo quod Euripidea sint haec Analecta non minus tibi fore accepta confido; num ceteroquin te digna sint, tu videas. me mihi in paucissimis satis fecisse nec sine anxio timore haec foras edere non mirabere. quidquid vero statuetur, me scias meaque omnia aut certe quantumcumque in me est boni probique tibi esse dedita atque devota.

Berolini Id. Mai. 1875.

# I.

# De fabularum secundi ordinis recensione.

1.

Decem fabulas Euripideas, quas Kirchhoffio duce secundi ordinis vocare consuevimus, duobus tantum codicibus Palatino 287 et Laurentiano 32, 2 ad nos pervenisse 1) primus intellexisse videtur Petrus Elmsleius, unus qui emendandi et studiosus et compos codices illos evolverit. quamquam Laurentianum delibavit tantum, sola Bacchis conlata, neque id satis adcurate: vel id eum fugit, et ab alia manu quam cetera hanc fabulam et in separato olim quaternione scriptam esse.

Quae Elmsleius senserat magis quam intellexerat, persecutus est Kirchhoffius, abiectis tandem apographorum et Aldinae sordibus: atque speramus fore ut istorum conamina inrita cadant, qui semitam satis salebrosam, quam ad iustam harum tragoediarum recensionem Kirchhoffius aperuit, in avia rursum deducere student, at defecit Kirchhoffium adeurata codicum cognitio. Palatini quidem conlationem habuit satis diligenter confectam: quod pronuntiare meum est, cum saepe eam correcturus sim. namque in enotatis codicis lectionibus errores pauci sunt; longe plures inde nati, quod ex silentio conlatoris concludendum erat. fieri vero posse ut in tam ampla opera nihil praetereatur, non opinantur nisi qui libros manu scriptos nec oculis nec manibus adtigerint, at Laurentiani, quo subtilius et circumspectius egit, eo

Sunt quae ex altero tantum horum fontium promanarint. ex Laurentiano praeter tres fabulas Helenam Herculem Electram integras Cycl. 244-351. Heraclid. 1005-fin. quae in Palatino casu interciderunt. contra Palatinus solus Baccharum argumenta et vss. 755-fin. continet, quae in Laurentiano numouam extiterunt.

falsiorem animo sibi conformare debuit Kirchhoffius imaginem, cum enim liber ipse fere solum per Furiam virum optimum at vel faciliori operae parum idoneum notus esset, Kirchhoffius ex quinque apographorum lectione ad artis normam exacta hoe damnum resarcire studuit quae cum miro consensu non genuinum codicem sed foedissimis interpolationibus depravatum referrent, fieri non poterat, quin non solum vera lectio non inveniretur, sed etiam ea, quae Petrus Victorius, vir venerandae memoriae, recto iudicio usus deterso interpolationum fuco enotaverat, debitam auctoritatem non haberent, praeterea commune generis humani vitium ne cautissimi quidem prorsus vitare possunt, ut notiora nobis et familiariora certiora quoque et meliora reamur. praeiverat in praeferendo Palatino idem Elmsleius, etsi fateri debebat, in Laurentiano longe plures bonas lectiones reperiri; Kirchhoffii crisis, ex qua ceteri pendent, in hac Palatini aestimatione posita est, quamquam, uti par est, longe afuit a quorundam temeritate, veluti extitit qui Iphigeniae Tauricae recensionem ex Palatino fere repetendam esse diceret: quanta levitate in ea potissimum fabula librarius illius eodicis rem suam egisset, discere poterat ex Kirchhoffii adnotatione, ego qui Laurentiano patronus extiterim, quin interdum in contrarium peccaverim non dubito; nec nimis hoe doleo; nocent enim talia tunc tantum cum auctoritate praeclari hominis fulta sunt,

Post Kirchhoffium emendatio harum fabularum haud pauea profecit, recensionem quidquam profecisse nego. 2) ipse postquam Kirchhoffianam recensionem firmum atque solidum fundamentum esse didici, quae deesse Kirchhoffius indicaverat addere constitui. itaque iteratis euris per multos menses utrumque codicem versavi. multa me rectiora et adeuratiora daturum esse, quam qui praeter me codices illos evolverint, promittere possum; tamen diutius ad hune laborem incubui, quam qui confidentior essem. quid quod singularis sane dementiae et dedi poenas et dabo, qui in conferendo usus sim quinta seaenicorum editione, quam incre-

<sup>2)</sup> In prioris ordinis fabulis pauca quaedam rectius instituta sunt, est ubi Kirchhoffius ipse ab iniuria praelato Marciano recesserit (egregius enim codex interdum puerili manu interpolatus est). in Alcestide et aliquotiens in Troadibus codicibus PC vere fidem a Kirchhoffio derogatam restituit Nauckius. contra quae de Havniensi ille dixit, probare non possuun, arbitror enim librum illum omni auctoritate carero.

dibili levitate conpilarit Dindorfius. ceterum invenisse mihi videor paullo plura quam expectaveram: quae in fronte dissertationis nuda et, ut spero, concinna ponere e re visum est.

Circa annum 1300 in bibliotheca quadam Byzantina codex extabat non ante saeculum duodecimum litteris quas vocant minusculis adhibitisque pro aetatis usu conpendiis scriptus. hoc est fabularum Euripidearum, quas scholiis destitutas habemus praeter Bacchas fundamentum unicum, et Palatini et Laurentiani archetypon; mihi \( \psi \) audit, continebat (ut dubia mittam) Sophoclis Aeschylique fabulas aliquot aut ex ipso Laurentiano 32, 9 aut ex apographo cius descriptas (quod paucis Sophoclis paginis perlectis de utroque apographo contendere possum) quibus interpositae erant Euripidis Supplices Cyclops Heraclidae Hercules Helena Hippolytus Medea Alcestis Andromacha Electra Hecuba Orestes Phoenissae: Rhesus Ion Iphigeniae nescio quo loco evulsae circum ferebantur separatae. columnarum dispositionem codices apographi non referunt; archetypon una certe pagina viginti quatuor complectebatur versus, haud dubie una columna. 3) correctores @ perpessus erat complures; nam non solum sive scriba ipse sive alius argumenta vel potius frustula eorum et nonnumquam etiam personarum indicem addidisse videtur 4) sed etiam in versibus ipsis cum aliquot errores correxit tum varias lectiones pauculasque notas modo plures modo pauciores, nimirum pro exemplaris natura, adspersit. at multa ctiam ex O tamquam alteram lectionem sumpserunt apographa, quae ex mera lectorum conjectura prognata esse facile intelleguntur. cum tamen apertum sit, ex apographis singulas manus distingui non posse, haec omnia q vocanda duxi summa cum cautione adhibenda, titulis et personarum indicibus haud paucae tragoediae carebant, at nomen tragoediae in subscriptione ponebatur. 5) denique metricorum vio-

<sup>3)</sup> Conf. huius libri cap. 5. ad Iph. Taur. 1380 in classi B. in Laurentiano binae cuiusque paginae columnae ita dispositae sunt, ut in altera pares in altera inpares versuum numeri conlocarentur, in Palatino exacta demum una columna ad alteram transitur.

<sup>4)</sup> Certe in apographis plerumque spatio vacuo relicto altera manus hace addidit. et antea quoque idem factum esse inde consequitur, quod ita tantum cur pleraque argumenta mutilata sint explicari potest, ut parum spatii a priore scriba eis relictum esse existimetur.

Ita clarescit, cur librarius C mero errore Hippolyto inscripserit Phaedram. nam merum errorem esse inde consequitur, quod subscriptio solita manu

lentia codici pepercerat, at notabantur versuum melicorum fines duobus punctis ex traditione non nimis antiqua fortasse (certe prae Phaethontis codice Claromontano mirum quantum sordet) tamen nequaquam penitus abicienda.

Pleraque de codicis P natura docuit apographon initio saeculi XIV confectum, codex Laurentianus plutei 32 secundus: C. cuius satis diligentem descriptionem Bandinius dedit, 6) quam velim cum meis conferant, qui externam libri utilissimi formam pernoscere cupiant. est chartaceus, at illius et crassioris et fulvioris et levioris chartae, quae bombycem imitatur, a Bandinio nescio quo iure constanter papyracea vocata, codicum periti sciunt ea librum melioris notae doctiore manu scriptum fere indicari. continet quaternionibus  $\alpha' - \vartheta'$  fol. 2 Sophoclis tragoedias sex et Hesiodi Operas et Dies, hoc cum scholiis futtilibus. quaternionis F reliqua pars una cum tribus proximis integris intercidit iam ante medium saeculum XV. secuntur ιγ' — ιη' codicis Φ fabulae Euripideae a Supplicibus usque ad Helenam, 19' Baccharum fragmentum nunc quidem bibliopegae saeculi XVI incuria post paenultimum Supplicum folium traiectum, dein Rhesus Ion Iphigeniae Hippolytus et reliqua codicis Φ. scribae quos communi nomine manus primae conplecti licet distinguuntur tres, unus qui totum codicis & volumen non uno quidem tenore, at scribendi genere quod facillime a ceteris dignoscas, diligenter quamquam parum nitide expressit; 7) alter magis nitide nec multo minus

exarata Εὐριπίδου Ίππόλιντος στεμανημόρος est. non igitur haec fabula singulari titulo in C designata esse dici debebat. quod vero Crestes dicitur Electra inscribi, error Furiae est, qui eodem iure Electram αὐτουργόν Hecubam Πολύδωρον Phoenissas Ἰονάστην vocari poterat testari. nimirum deficiente titulo a nomine τοῦ προλογίζοντος tragoediae ordiuntur. quo modo res in Bacchis se habeat, nescitur, quoniam haec tragoedia ex aliis fontibus repetenda est. videtur tamen aliter sese habere: Stobaeus enim Penthei titulum novit, Victoriusque potiorem ei fidem habuit, quod verum non esse didascalia claunat.

<sup>6)</sup> Non inpune Bandinium neglexerunt editores, quo inspecto cum ab aliis cavissent erroribus, tum Dindorfio fidem non habuissent adseveranti prius Medeae argumentum Dicaearcho tribui. quod codex nullo modo testatur, nisi forte eo quod hoc argumentum in eadem pagina scriptum est, in qua Dicaearcheum Alcestidis exstat. ceterum si testaretur, mentiretur, si quidem Dicaearchus in ipso illo argumento nominatur.

<sup>7)</sup> Ex eo quod unus scriba illa omnia exaravit, uni codicis  $\Phi$  volumini ea tribui; quod quin in Euripide iure factum sit, constans sibi per omnes

perite partem evulsam archetypi, tertius et ordine et fide Baccharum fragmentum scripsit. eodem fere tempore hos scribas munere suo functos esse id demonstrat, quod sua cuique data erat charta, unde factum est, ut post Bacchas et Iphigeniam Aulidensem aliquot folia vacua relicta sint, opere absoluto primum sua ipsi dein alius totum volumen cum archetypo contulerunt, errores corrigentes, omissa, argumenta etiam, addentes, multa ex eis quae q adiunxerat supplentes, nam prima manus (C) primam manum @ fere secuta erat. haec omnia C2 voco, qua sane laudabili cura effectum est, ut codex apographus satis fidelem archetypi imaginem referret, cum ante annum 1347 aequalis fere Homeri illius, quem a Barlaamo Calabro accepit Petrarca, in occidentem transportaretur, a Symeone, ut videtur, Barlaami eo anno mortui successore in sede episcopali Hieracis i. e. Locrorum, item Calabro item monacho Basiliano. 8) quorum fatorum testem ipsum codicem habemus, in cuius prima pagina haec extant descripta iam a Bandinio, quem tamen, cum Hieracem (hodie Gerace), et Hebradunam (hodie Yverdun) ignoraret scriptoris nomen fugit.

†τῆ κ/ τοῦ ἰουνίου μηνὸς τοῦ κωτς ἔτους (1348) τῆς α΄ ἰνδ. ἐγενόμην ἐπίσκοπος τοῦ Ἱέρακος ἐν ὀνόματι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ νίοῦ καὶ τοῦ ἀγίου πνεύματος † κατὰ τὴν ιγ' τοῦ ἰοιλίου μηνὸς τοῦ αἰτοῦ ἔτους καὶ τῆς αἰτῆς ἰνδ. προεβιβάσθην εἰς τοὺς ἱερατικοὺς ἥττονας βαθμοὺς ὑπὸ τοῦ ἀγιωτάτου μου δεσπότου κυρίου Βερτράνδου τοῦ Ὀστίων καρδιναλίου τῆς ἀγίας τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας τῆς Ῥόμης ἐν τῆ μονῆ τοῦ άγιωτάτου ἀνδρέου πλησίου τοῦ λβινιώνος ἐν τῷ τόπιρ τιῷ λεγομένῳ Βίλανόβα ἐν τῷ ἀνόματι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ νίοῦ καὶ τοῦ ἀγίου πνεύματος τῆς μιᾶς θεότητος ἀμήν †

et proximo anno ibidem notavit

fabulas praeter Bacchas spondet natura; Sophoclem ibidem extitisse, consentiens apographon alterum. Aeschylum, quo Laurentianus finitur, quod addidi, Hesiodum, iniuria ut videtur, quod omisi, cum ad illos scriptores recensendos tum ad iudicium de Euripideis ferendum nihil adfert momenti.

<sup>8)</sup> Nomina et tempora episcoporum illorum praeclara illa et vel inter Italos singulari, qua studia bonarum artium fovet, liberalitate mihi indicavit N. Anziani, bibliothecarii Laurentiani vice fungena. cui quod publice gratissimum animum possim testari, quam maxime laetor.

†τῆ ς' τοῦ δεκεμβρίου μηνὸς τῆς β' ἰνδ. τοῦ τωνζ' χάριτος δοθείσης εἰδικῆς παρὰ τοῦ θειοτάτου πάπα τοῦ ς' Κλήμεντος γενέσθαι βαθμούς· ἦν δὲ ἡμέρα σάββατον· ἐχειροτονήθην ὑπὸ τοῦ Βάβρας ἐπισκόπου ἐν τῷ παρθενίψ τῆς ἀγίας Καθερίνης τῷ ἐν ᾿Αβινιῶνι† τῷ δὲ ζ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἡμέρα κυριακῷ κεκεσοτόνημαι ἐπίσκοπος ἐν τῷ ναῷ τῶν πραιδικατώρων ὑπὸ τοῦ ἑψηλοτάτου καρδιναλίου τοῦ Ἑβραδοινῆς†

nee solum possedit Symeon pretiosissimum librum, raram profecto eo tempore inter barbaros avem, sed legit etiam et cum alibi tum in Helena notulas margini adspersit, quales ab otiosis lectoribus profundi solent; nam distortam et diffluentem eius manum facile adgnoscis, cum agnosti, spernis.

Quonam felici casu acciderit, ut ex Avinionis exilio codex in civitatis Florentinae sinum, litterarum Graecarum vere patriam delatus sit, ego demonstrare nequeo; demonstrabunt olim doctiores.9) at fuisse eum Florentiae saeculo XIV ad finem vergente, apographon docet illo tempore in elegantibus, quas facile a sordidioribus Graecis dignoscimus, Florentinis membranis scriptum, codex qui in Abbatia Florentina primum 9 deinde 18 denique 2664 signatus erat, nunc in Laurentiana 172 audit. ex forma et litteris vix tam veterem hunc librum iudicaveris, quam re vera demonstrari potest. librum nonum inter primos bibliothecae fuisse par est; quae anno 1424 probata est. nec tamen in eius usum scriptus est, cum enim ei inferretur, non minus mutilus erat. ouam hodie. continet Heraclidarum exodi paucos versus, Helenam Herculem Electram cum Euripidis Sophoclisque triade Byzantina et Antigonae paucis versibus. contuli tres Euripidis fabulas in quibus apographon aliquid docere potest, necessaria de eo in capite 8 dicturus. signum huius codicis mihi I' est.

<sup>9)</sup> Permisit Anziani, ut splendidam eius coniecturam commemorarem: suspicatur enim, Petrarcam non temero desiderasso, Sophoclis Euripidisque tragoedias, sed id ipsum exemplum, sine dubio unicum, quod tum eis Hadriam extaret, Petrarca fortasse Avinione vidisset. quod si obtinuit, fata codicis a saec. XIV ad saec. XVI persequi licet. nam Petrarcae libros ad Nicolaum Nicoli, huius ad monasterium S. Marci Florentinum, libros Marcianos post multa pericula ad familiam Mediceam, denique in publicam S. Laurentii bibliothecam transisse notum est. at sensit ipse Anziani, multum abesso, ut quamvis speciosa suspicio probata esset. speramus tamen fore ut aut Anzianius aut alii qui laudabilissimo studio in fata codicum Laurentianorum inquirunt mox certa et indubitata nos doceant.

I. 1. 7

Saeculo XV efflorescente magis magisque linguae Graecae studio quinque illa apographa facta sunt, quae Kirchhoffius enumerat praef. X adn. recentissimum eorum secundum ea quae in Baccharum praefatione Elmsleius testis oculatus dixit Laurentianum 31, 1 re vera vilissimum exemplum esse videtur; quod moneo propterea quod hie liber in usum Fr. Philelphi mortui 1482 scriptus est. at interea ingenti malo codex C pessumdatus erat, ut, qui unus ex integerrimis Euripidearum carminum fontibus fuisset, foedam libri interpolatissimi imaginem prae se ferret, eam, quae omnibus practer Victorium criticis adhuc ante oculos versatur. nam grammaticus doctus quidem at doctrinam audacia superans, metricis Byzantinorum regulis addictus, ut nihil furorem eius in corrumpendis canticis aequiperare possit, radendo oblinendo supplendo mutando inpudentissime per omnes fere fabulas grassatus erat (c) quem cum sequerentur apographa, sequeretur etiam plerumque Furia, factum est, ut ubi ex C recensio penderet non in rupe solida sed in harena extrueretur. at paullo intentiores oculi e a C et C2 distinguere valent, atque quoniam in eis fabulis, quibus alterum codicis & apographon caret, rara fortunae benignitas I' nobis concessit, descriptum ex C antequam interpolator saeviret, rarissime de genuina eius lectione dubitatio oriri potest, at hercle primaria in hoc codice usurpando lex est, ut quidquid a c profectum est, nisi forte recte conjecit, forti animo abicias et contemnas.

Revertamur ad codicem @ saeculumque XIV exiens, quo tempore I ex C Florentiae describebatur. iam multa mala @ perpessus erat; quatuor quidem separatae fabulae integrae manserant: at quidquid Heraclidas sequebatur, abscissum interierat, nee damnum eo reparabatur, quod Andromachae Medeae Hippolyti Alcestidis exempla circumferebantur aut ex o ipso aut ex fratre eius desumpta: nam exempla illa ex vulgata Byzantina (peioribus Kirchhoffiani ordinis prioris libris) interpolata erant. haee ita se habuisse docemur codice Musuri, Palatino 287, Kirchhoffii B, mihi e re visum est, P potius cum Dindorfio cum vocare. conferantur velim, quae Kirchhoffius de eo praefatus est. scriptus est saeculo XIV excunte in membranis satis elegantibus, uti etiam in Graecia in usum Italorum eo tempore interdum scribebatur; quamquam non ita diligentem scribam promittere solent, neque hunc librarium nimis aut laudabimus aut vituperabimus. complectitur autem P Sophoelis tragoedias posteriores, Euripidis 8

Andromacham et Medeam ex genere isto contaminato, Supplices Rhesum Iphigenias ex @ sumptas, Danaen, 10) post quam mutilam scilicet folia aliquot vacua sunt, Hippolytum Alcestidem ex codice contaminato at magis ad @ accedente quam Andromacha et Medea, Bacchas Troadas ex alio fonte, Cyclopem Heraclidas ex O, denique Aeschyli triadem Byzantinam. 11) inveniuntur variae manus; una totius codicis volumen scripsit et cum exemplis iterum conferens nonnulla addidit et correxit, altera eiusdem aetatis ex ipsis exemplis argumenta aliquot et additamenta, verbi causa ex P ea quae & scripserat addidit, quamquam ita quoque haud raro res se habet, ut Pq, P2 v secuta esse videatur. eadem Iphigeniae Aulidensis versus 157012) usque ad Danaes vs. 36 supplevit, tertia quam usquam recurrere non memini reliqua Danaes adjecit; rubricator titulos et personarum notas per totum volumen, etiam Iphigeniae Aulidensis ultima et Danaen, pinxit. at nihil iuvat in enotanda scriptura haec ita discernere; imo ea, quae primitus scripta sunt ab eis quae ex exemplaribus postea inlata sunt, uti in Laurentiano per signa C et C2 ita hic per P et P2 distinguenda sunt. denique in Italia recens, quam facile distinguis, manus interpolatrix, doctior quidem nec tam perniciosa quam c per totum codicem grassata est. quamvis Elmsleio hacc imposuerint, nec Kirchhoffius satis ab eis sibi cavere potuerit (unus tamen est, qui iusto ea loco habuerit, titubant et Dindorfius et Nauckius, inperitiores foedissime cadunt) eadem constantia omnes istae, fortasse Musuri, conjecturae in recensione prorsus procul habendae sunt, in emendatione eorum is fere usus est,

De Danaes origine quoniam probabilem non habeo, nullam periclitor coniecturam.

<sup>11)</sup> Cur P ab ordine & desciverit, partim proximo libro elucebit, partim ne quaeri quidem potest. Byzantinae enim libidinis et & ipse et Aeschylearum in Laurentiano 32, 9 ordo satis luculenta exempla. ne id quidem dicere ausim, interisse tres primas Sophoclis fabulas in &, cum in P non adpareant; nam nimis nota a P omissa esse probant Hecuba Orestes Phoenissae absentes, quarum si voluisset habere poterat exempla; at Aeschyli apud Byzantinos raro extiterunt praeter tres primas tragoediae.

<sup>12)</sup> Conlatorum error est, aliam manum vs. 1572 i. e. pagina 147\* incipere, nam duos ultimos proximae paginae 146° versus eadem scripsit. ceterum in iudicanda origine exodi hanc quaestionem nullius esse momenti, intellegentes existimatores his disputationibus, quibus sane idem probatur, docerentur non oportebat.

I. 2. 9

quem in Latinis poetis ex Italorum coniecturis capimus, aut inter Graecos Musurus in Hesychio praebet. Vix opus est exponere, quae leges recensionis, modo haec vera sint, necessario consequantur. ut mittam prioris ordinis fabulas, quas nunc non curo, in Bacchis recensendis nihil mutatum est, nisi quod Laurentiano paullo plus fidei habebimus, in tribus quas C solus praebet fabulis via non monstrata est alia, sed abstersis interpolationibus vera, quam novimus obrutam, aperta est. at in sex reliquis id agendum est, ut ex conparata apographorum lectione primum ipsum  $\Phi$  deinde  $\varphi$  quoque, quod bona et genuina praebere certe potest, restituatur, fundamentum iustae recensionis unicum.

Haud ignoro et brevissimum et aptissimum futurum fuisse, si ea quae modo posui ipsa fabularum recensione probassem. at vires meas hoc onus longe superabat, quoniam in recensendo subsistere, manibus ab omni emendatione procul habitis, nec possumus nec debemus. itaque exempli gratia Supplices et recensere et ut potui emendate describere conatus sum, ceteroquin via et pulvere et taedio plena incedenda erat, quam si quis mecum ingredi voluerit, nolit expectare, criticis observatiunculis aut coniecturis aut criticorum censura aut aliis quibuslibet inlecebris taedia, quae variis lectionibus constipatis parantur, conditum iri: nefas duxi ulli alii rei studere atque perspicuitati. at quae huc facerent omittere certe nolui.

2.

Ordior a fabulis, quas et C et P ex & sumpserunt. quod ut probari possit cunctos locos conponere et examinare debemus ubi C et P diversa exhibent. quod facile foret (pauci enim sunt) si lectiones codicum satis notae essent. nune vero facere non poteram, quin conparata Kirchhoffii adnotatione cum eis quae ipse ex codicibus enotassem primum omnes locos enumerarem, qui diversas lectiones per errorem conlatorum praeberent, (quibus quod hie illic interposui si quando utriusque lectiones rectiores proferre poteram, neminem mihi succensurum esse spero) secundo loco omnia conposui etiam nota, ex quibus duplici archetypi lectione discrepantia quae videbatur codicum nulla esse cognoscitur, denique ea secuntur, quae re vera diversa adparent vel mihi adparuerunt, nam diligentiores fortasse haud unum locum ex tertia in secundam primamve classem relegabunt; agmen

claudunt dubii si qui fuerunt loci. at pauca etiam praemonenda habeo: Dindorfius, cuius editione me usum esse supra dixi, & atticum ubi locum habere potest, ¿c ante consonas ¿ic ante vocales (quo perversius cogitari nequit) κλάω ἀεὶ similia γίγνομαι γιγνώσκω augmenta diphthongorum ev et av alia id genus ad arbitrium restituit non monito lectore, est ubi discrepantias codicum his quoque in rebus notaverim; at difficillimum est ad ea per multa milia versuum adtendere, neque cum conferre codices inciperem, satis diligenter animum ad res per se pusillas et pro codicis & natura nullius pretii adverti, nolint igitur quaeso lectores nimis confidenter ex silentio meo quidquam concludere. at in universum dicere possum, vel hisce in minutiis codices ita conspirare, ut lectori inde potissimum quam arto cognationis vinculo iuncti sint adpareat. denique metricam discriptionem non excerpo. professus, praeter locos dubios (nam nulla in re c inpudentius mutavit, nec P satis diligens fuit) mihi nullum praesto esse locum qui discriptionem re vera diversam praebeat. hoc quoque nisi in fratribus aegre explicari possit, denique in prima classi non repeti, quae apud Kirchhoffium recte posita sint, vix necesse est praemoneam. mea enim ab eis tantum qui Euripidis vere studiosi commentarium Kirchhoffii de manibus non depenunt lectum iri haud ignoro, at in versuum numeris non Kirchhoffianum sed solitum nunc ab ipso quoque receptum ordinem sequor.

# Cyclops.

# A. Loci post novam conlationem congruentes.

In argumento et personarum indice Σιληνός, CP.

- vs. 2 εὐθένει quod L. Dindorfius coniecit praecepit p. non opus.
  - 13 πυθόμενος (πειθόμενος P) σὰν τέχνοισι PC. εγώ anto versum supplet c, οὰν γε ante σάν p.
  - 27 κλιτύων PC. quae Kirchhoffius aut ex silentio aut ex apographis recte conclusit non noto amplius.
  - 33 ἀφπάγη PC. fere semper iota subscriptum omittitur, quod non erat notandum neque notavi.
  - 41 χορός σατύρων PC.
  - 43 rίση C rίση P quod idem est.
  - 46 devaer C, P post rasuram, deevaer ante.
  - 49 οὐ τᾶδ' οὔ οὐ τᾶδε νέμει PC.
  - 50 κλιτήν δροσεράν PC. ουτ' ουν interpolavit c.

I. 2. 11

- vs. 55 σπαργώντας μαστούς γάλασον. PC. μοι τούς post σπαργώντας interpolat c.
  - 61 λιπούσα PC. λείπουσα c.
  - 63 rade utrobique PC.
  - 66 zonvaic PC. zonvaige c.
  - 68 oùd' ¿vvúgga P et haud dubie C ubi post interpolatorem, qui où νύσσα fecit, genuini superest . . . νύς . .
  - 75 σείεις PC, σείων c.
  - 76 πρόπολος PC. πρόσπολος c.
  - 86 ἄνακτα PC. ἄνακτας c.
  - 88 φέρονται PC.
  - 118 Exortes Pa C. Exor P quod oscitantiae scribae tribuendum videtur.
  - 155 . γεύσαι νυν ΡС.
  - 172 εγώ κυνήσομαι PC. nihil aliud, quid verba apographi Parisini sibi velint, nescio.
  - 202 πάφος εὐ PC. γ' inserit c. versum spurium esse infra demonstrabo.
  - 207 η πρός γε PC.
  - 233 Ιόντος Ρ. Ιώντος μ.
  - 238 τάδώλια PC plurimis locis evincitur, in Φ persaepe aut non extitisse crasin et elisionem aut ab inperito demum intrusas esse. unde ingens numerus corruptelarum ortus est.
  - 244 351 C solus habet.
  - 293 of the Souvlov C. If the S. c.
  - 296 δύσφρον' ονείδη C δύσφρονά γ' δ. c.
  - 338 leneiv C. Luneiv C2.
  - 346 дин хопот С.
  - 359 κοεωκοπείν PC.
  - 361 προσδίδου PC. προδίδου c. 380 έντρεφέστατον nihil aliud PC.
  - 365 3votav PC. nam P qui primum 3votas scripserat se ipse correxit.

  - 413 ω τοῦ ποντίου PC, correxit in Aldina Musurus.
  - 417 ўдладен ацертін РС.
  - 425 σύν ναύταις PC.
  - 447 Suduoist riv PC.
  - 483 504 choro tribuunt PC. ημιχόρια introduxit c.
  - ὑπαγκαλίζων PC. error conlatoris in P propter conpendium proclivis erat. 498
  - 511 бинавь РС. бинавы с.
  - 513 αμμένει PC. at legerat Furia αμμεί, et insolentissimum in C conpendium.
  - 525 ofvous PC.
  - 541 λαγνώδες τοδδας PC.
  - 545 τιθείς PC. τίθης c. scilicet & cum Cobeto Mnem. IX 373 facit. cui utique obtemperandum. cf. v. Bamberg, Zeitsch. Gymnas. 1874. 28.
  - 546 καταλάρη PC. καταβάλη p.
  - 555 who PC.
  - 563 Fis vov PC. ver suprascripto d' c.
  - 572 παπαί PC, uti hoc fere accentu utuntur.

- vs. 588 lineola praefixa PC, quae secundum codicum usum Cyclopem tantum designare potest, idque verum est. P, qui in loco lineolarum, quas P praebuit, C praebet, plerumque personarum notas ponit, per totam hanc scaenam idem fecit, hoc vero in versu lineolam retinuit: haesitabat scilicet ut recentes editores.
  - 589 deest personae nota.
  - 604 αὐτόν τε PC.
  - 632 chori nota clara et distincta PC.
  - 637 yolof PC.
  - 660 ἔτνας PC.
  - 674 σύ τές αν PC.
  - 678. 9. personarum notae desunt PC.
  - 683 Cyclopis nota post ξχεις C, ante P, at per errorem manifestum rubricatoris, nam scriba iusto loco spatium vacuum reliquit.
  - 684 παίσας PC, nam P ipse cum παίδας scripsisset se correxit.
  - 686 περιάγουσι PC.
  - 690 δωμ' PC.
  - 696 at at PC. in hac scriptura sibi constant.
  - 705 σύν ναύταισι PC.

# B. Duplices lectiones iam ex → sumptae.

- 30 τωδε δυσσεβεί PC. τω τε δυσσεβεί C2 non c.
- 32 ἔχει P. ἔχει C. ἔχει verum, alterum vana suspicio φ, quae unde nata sit, aegre dispicias.
- 38 καὶ ὅτε C χώτε C2P, cf. ad 238. idem 2.
- 54 άγροβότα C. άγροβάτα CºP.
- 60 ἀμφιβαίνεις CP, γρ. ἀμφιβάλη fortasse C<sup>2</sup>. ἀμφιβαλῆς c. locus lectu difficillimus.
- 124 ἄχορον C' P. ἄχαριν C2.
- 207 εἰσὶ καὶ ὑπὸ C. εἰσὶ χὐπὸ P et haud dubie C<sup>9</sup> oblitus a c qui εἰσὶν ἢ ὑπό.
- 419 πρὸς καλὸν Ρ. προς καλὸν C utrumque a manu prima.
- 468 αποστέλλω CP. αποστελώ C2P2.
- 476 ξαθούψομεν CP. ξατρίψομεν C3.
- 503 γάνυμαι δαιτός CP. δέ inserit C2 non c.
- 560 Σίλ...μὰ δί' C. habuerit igitur, quod coniectura Hermannus repperit, οὐ μὰ δί'. erasum ignorat P. μὰ a Byzantinis productum esse constat.
- 561 ἀπομυκτέον δέ σοι . . . . . ώς λήψη πιεῖν C. certum igitur, extitisse σοί ἐστιν ώς, quod verissimum est. σούσθ' ὅπως coniecit Kirchhoffius. σοί γ' ὅπως C<sup>2</sup>P.
- 661 μηδ' PC. μή σ' P2 C2,

I. 2. 13

# C. Loci, ubi apographis diversa traduntur.

#### erravit manifesto P.

- vs. 13 πυθόμενος C. πειθόμενος P. coniectura verum invenit p.
  - 53 στασίωρον C. στασίορον P.
  - 183 περί τοϊν σχελοϊν C. περί την σχελοϊν P.
  - 355 νομίζη Cp. νομίζε P. nescio an futurus sit, qui P ex hoc errore laudare cupiat, quia nos secundam passivi per ε scribere consuevimus. at erravit P, nam φ scripturam illam ignoravit.
  - 427 βούλη C. βούλει P.
  - 513 λύγνα C. λίγνα P.
  - 561 απομυχτέον Cp. απομιχτέον P.
  - 565 ημύστισα Cp. ημίστυσα P.

haec omnia ex neograeco pronuntiandi more provenerunt, tam pusilla, ut etiamsi conpluria omiserim non ita multum me pigere possit. vel magis pusilla haec sunt,

- 14 κατά ζήτησιν C. κακαζήτησιν P.
- 60 είς αὐλὰν πότ' C ut coniecit Dindorfius είς αὐλάν ποτ' P.
- 118 avro' C. avr' P.
- 236 σπλάγχν' C. σπλάγχ' P.
- 442 πανούργου C. πανούγου P.
- 445 ξερπειν C. ξερπει P.

  nam hace vitia sunt, quae invito excidunt scribae, dum verum se
  pingere credit; qua de causa ad hace quoque excerpenda non nimis
  adtendi, eis quae praesto erant contentus, quoniam ad id sufficiunt
  probandum, multo neglegentiorem fuisse P quam C, serio discrepare
  hisce in minutiis codices dici non posse. at commisit P etiam graviora.
- 106 πάρει C. πάρα P. vel hodie C ostendit hoc ipso vocabulo quam facile α cum conpendio ει confundi possit.
- 502 πα πα πα τα α πα πα πα πα P. anapaestus flagitatur, atque veram interiectionem, quam C praebet, L. Dindorfius invenerat.
- 506 σέλμα γαστρός C. σέλας σταστρός P.
- 510 φέρε μοι ξείνε φέρ' ἀσκόν C. φέρε μοι φέρε ξέν ἀσκόν P. hoc paene interpolatum dici potest. susurrabant în auribus scribae anacreontea Byzantina.
- 605 ὑπ' ἀνδρός C. ἀπ' ἀνδρός P. dein omittendo peccavit.
- 526 ὅπου τιθεῖ τις ἐνθάδ' ἐστὶν εὖπετής C. ὅπου τιθείς ἐνθ. x. τ. ἐ. P. verum τιθῆ τις invenit Porsonus, nam nihil iam est cur cum Kirchhoffio de interpolato C cogitemus.
- 544 sq. ΣΕΙ. κλίθητί νυν μοι πλευρά θεὶς ἐπὶ χθονός.
  ΚΥ. τί δῆτα τὸν χρατῆρ' ὅπισθέ μου τιθεῖς;
  ineptum et lacerum hoc est. nam ex sequentibus liquido elucet,
  Cyclopem Sileni hortatui obsecutum adcubuisse; at ut nunc versus se excipiunt, nihil aliud dicit Cyclops nisi, quid, si me adcumbere

iubes, cratera pone me conlocas? quod absurdissimum non uno nomine est. debebant igitur editores 1/00°, quod Aldina Cyclopis verbis praemittit, etiamsi Musuri conlectura esset, (nec tamen coniciuntur talia) recipere. at C dilucide idem praebet. apographa igitur Laurentiani eadem desipiente sapientia poetam correxerunt qua librarius P; omisere scilicet, quibus numeros pessumdari credebant. 1) cf. Arist. Equ. 1237 ubi elev extra versum positum unus V servavit.

vs. 604 rαύτας τ' C. rαῦς τ' P.
addidit ctiam perversa, plerumque repetendo sive litteras sive syllabas, quo in iudicando memineris velim ultimas verborum syllabas sacpissime per conpendia scriptas iam in Φ fuisse.

369 δωμάτων C. δωμάτων τ' P. in loco difficillimo nihil certius est, quam τ' illud socordiae scribae deberi, ultimam litteram vocis δωμάτ repetentis.

373 έφθά τε δαινύμενος C. έφθά τε και δαινύμενος P.

638 ταυτόν πεπόνθαι' C. ταυτόν τε πεπόνθαι' P.

# C peccavit.

- 198 στένοι P. στένει C. ex pronuntiandi vitio.
- 204 Λιόνυσος P, διώνυσος C. eadem de causa.
- 390 σκύφος δέ P. σκύφος τε C. in istis particulis multi scribarum errores nobis occurrent.
- 481 εμούς P. εμοῖ C. omissa littera accentum quoque mutavit.

#### dubii loci.

in argumento παρά αὐτῶν C. παρ' αὐτῶν P.

- 87 in fine versus αἰχέσι C. αἰχέσιν P. solet Φ litteram paragogicam eo loco omittere, raro discrepant apographa. c et p saepe eam supplevere.
- 495 unicus locus paullo gravior. verum certissima coniectura restituit Hermannus μάχαφ δσιις εξιάζει.

C habet uaxánios os ediátei.

Ρ μαχάριος ὅστις σεβιάζει,

hine sequitur Φ habuisse μαχάριος ὅστις εὐιάζει. P propter pronuntiandi vitium peccavit, C omittendo τις, gravius sane neque ut interpolationis metricae suspicionem effugere posset.

<sup>1)</sup> Graviter vituperandi sunt editores excepto Kirchhoffio, qui ne monito quidem lectore notam ante vs. 485  $\dot{\omega}\dot{\delta}\dot{\eta}$  ένδοδεν quam PC praebere sciebant, omittendam durerunt. an idem in  $\mu\nu\gamma\mu\bar{\phi}$  Eumenidum vel Arist. Av. 223 facturi sunt? si quando raro casu accidit, ut tales notulae actatem ferrent, id iusto gaudio extollendum nequaquam opinor adroganti silentio premendum est.

I. 3. 15

3.

## Heraclidae.

# A. Loci post novam conlationem congruentes.

- vs. 5 αὐτῷ PC. αὐτῷ c. at cum librarii Byzantini ad spiritus omnino non adtendissent, nihil iuvaret talia monere.
  - 22 γε θέσθαι PC.
    - 6 συμφεύνουσι συμφεύνω PC.
  - 60 µevei PC.
  - . 87 λεώς PC Elmsleins. λαός c.
    - 90 dllà rov PC.
  - 91 year PC. year c.
  - 116 πρὸς τοῦτον ἀγων ἄρα PC. πρὸς τόνδ ἀγων τις ἀρα c. omissa est personarum nota PC. at 115 ctiam in P aderat nunc eluta, ne bis eadem nota eidem orationi praescriberetur.
  - 117 καὶ μάλιστ' ἄτ P et ante rasorem C. και illud Coprei nota est delapsa ex versu praecedente.
  - 129 μη βαλείν PC. μοι βαλείν c.
    - 35 καίπερ οὐ PC. at ex silentio concludo.
  - 140 τούτους γε PC. τούσδε p. Scaliger.
  - 159 πάλιν Ρ. πάλην p.
  - 165 n PC.
  - 168 παίδων τωνδ' PC, τε add. c.
  - 188 ώδ' PC.
  - 200 ἡ γὰρ αἰσχύνη PC. C³ add. λείπ. interpolat p ἐνδεῶς pro ἡ, c in fine βάρος.
  - 203 Mar PC. y' add. c.
  - 204 ayar PC. y' add. c.
  - 224 οἴμοι κακῶς PC. οἴμοι κακῶν recte c.
  - 243 συλάσθαι PC. συλλάσθαι c.
  - 245 ozvæ PC.
  - 247 εὐτυχέστερον PC. εὐτυχέστερος recte coniecit apogr. Paris.
  - 251 τοῖσδ' ἔτ' εἶ PC. τοῖσιδ' PC. τοῖσί γ' c.
  - 252 πυρήσειε Ρ. πυρήσει. C.
  - 262 οὐχοῦν έγω τῶν δ' ἐνθάό' εἰμὶ χύριος; PC. corrigendum igitur ex more quam maxime Euripideo τῶν γ' ἐνθάδ'.
  - 271 9éveir PC.
  - 313 αἴρεσθαι PC.
  - 323 ws ev r' edesw nihil aliud PC.
  - 356 μεγαληγορίαισι δ' έμας PC. μ. δέ γ' έμας c.
  - 359 Adnaus PC. Adavais c.
  - 394 PC prachent insipidum scholion ad λεπάραν, quod ex λεπαίαν corruptum esse iam Stiblinus vidit, ὄνομα τόπου.
  - 398 ἄρπρ' PC. ἄρηρ' c, in hoc vitio inferendo sibi constat.

```
Δήμητρος quod Barnesius reppererat P. Δήμητρ... C quod idem est;
vs. 409
        Shuntel y' c.
   413 ἄχοντ' έχών ΡС.
   416
        Strator & PC.
        vautilloigiv PC.
   497
        Trougian PC
   430
   435
        τοῦδ' εί C et P quamquam in rasura tamen a prima.
        σωθήτω PC. δ' et σ in C non solum Furia sed iam apographorum
   454
        scriptores confuderunt. 1)
   455
        geleir dei PC.
   459
        μη 'μαθεί PC.
   494
       xul mot de léget mér PC.
   504
        ουνεχ' αίρεισθαι PC.
   509
        wivras PC.
   548 legg PC.
   557 θνήσκειν γ' άδελφούς ώφελείς PC.
        хопинів да Р. хопи . . . С. хопийни с.
   568
   576
        αρέσχουσι PC.
   583
        πάροιθε PC. ν add. c.
   597
        εὐψυχίας PC. εὐψυχία p
        allov PC. y add, c.
   611
        Este PC. y' add. c.
   617
   626
       edyevelus PC.
   633
       κατηφές PC.
   640 fixec PC.
        τοσόνδ' είδέναι PC. τοσόνδε δ' είδ. c.
   649
   673 παρήπται σφάγια PC. τὰ σφάγια c.
       lineola personam indicans perperam omissa 696 perperam addita PC.3)
   685
   685
        σθένοιμι PC.
   689
        μαχουμαί γ' P, C ante rasorem, Elmsleius. μαχουμ' c.
   690
       προστιθείς C. προστιθείς P. προστίθης c.
```

τοίσδ' οὐσι PC, τοίσδ' οἶσι c. οὐχ έγώ PC, κοὐκ έγώ c.

Joxo PC.

ξυνή γυναικί και το δώμ' έστιν πικρόν.

ita codex verissime.  $\delta \tilde{\omega}_{\mu} \alpha$  dicitur quod antea  $\pi \lambda o v \sigma (\alpha \tau_0 \acute{\alpha} \pi \epsilon \acute{\zeta} \alpha$  vocatum est; nec desunt similia velut Med. 77. fortasse hoc nunc etiam editoribus ita videbitur, qui etiamsi Scaliger verum proposuisset aut in errore apographorum (etiam  $\Gamma$ ) conlatorumque subsistere aut incredibilia moliri maluerunt.

2) Ceterum iam facile patet, Madvieum (Adv. I. 243) partem veri vidisse, permutat ille 684 et 687, at ponendi sunt 685. 6. 7. 4 post 690, et causam omissionis et quam apte δρώσης χερός et δράν se excipiant nemo nou perspicit.

<sup>1)</sup> Luculentissimum eius confusionis exemplum Helena praebet 298 δταν πόσις πικρὸς

1. 3.

- vs. 736 σὰ ταῦτα PC.
  - 740 ers' & PC. erse p. si recte lectum est.
    - 741 ήνίχα σύν Ἡρακλεί Ρ. ..
  - 745 dodas kywr PC, dodas kyor c.
  - 750 φαεσίβροτοι PC.
  - 751 ένέγκατ' PC.
  - 756 καὶ περὶ δόμων PC. περὶ τῶν δόμων c.
  - 766 σύμμαγος PC.
  - 769 ήσσους εξτ' έμοῦ φανοῦνται PC. λείπ. C². φανεῖται p. ήσσονές ποι' ἄν οὕτ' έμοῦ φανοῦνται ut videtur c.
  - 774 δορύσσοντα PC. τᾶδ' an τάδ' P habeat, non notavi neque tutum ex silentio conligere.
  - 777 επὶ σοι nihil aliud PC. ἀλλ' in principio add. c.
  - 778 λάθει ut Kirchhoffius coniecit PC. p nescio quid mutavit.
  - 780 ναών PC. νέων ut Barnesius recte coniecit c. cf. El. 1348,
  - 781 δ' ἐπ' PC. δέ γ' ἐπ' c.
  - 789 αγγέλμασιν PC.
  - 794 μάλιστα PC.
  - 801 ἀντετάξαμεν C. ἀντεταξάμεν cum P pusillo errore scripsisset P<sup>2</sup> non accentum sed conpendium mutavit, ita ut nunc ἀντεταξάμην adpareat.
  - 805 εία σὰ μέν PC.
  - 839 Aprelow PC.
  - 855 σποθέντ' PC. diserte testatur nec extare nec extitisse ες in C, quod dispicere sibi visus est ipse Victorius, qui mea causa aliquot locos denuo examinavit ultro oblata humanitate vir doctissimus Benedictus Niese.
  - 857 Exdic algolov C et P ex silentio meo.
  - 863 πάροιθεν PC.
  - 886 ἀνάγχη PC. quod eodem iure dativus et nominativus haberi potest, hie ergo dativus est.
  - 893 λοτοῦ PC, corr. c.
  - 902 τοῦδ' PC, τόδ' c.
  - 903 ὁ μή PC. δέ inserit c.
  - 906 επισήματα PC. επίσημα c.
  - 909 del PC. alel c.
  - 911 θεὸς γόνος PC.
  - 912 atou PC, uti hoc vocabulum in canticis plerumque scribitur.
    - 914 δαϊσθείς PC.
    - 915 χροίζει PC. cf. Cycl. 498 in classi A.
  - 924 ἔσχε δ' PC.
  - 930 τῶνδέ τ' PC.
  - 965 τοισιδ' PC.
  - 973 καὶ τι φημὶ κᾶν μεῖναι τινά PC. inde a 1002 P deest.
  - 1014 πρὸς ἄ είπας C. γ' inserit c.
  - 1018 χορ. C. η άγγ. add. c.
  - 1019 δοχεί πόλει C.

Wilamowitz - Moellendorff, Analecta Enripidea.

vs. 1026 την δε δι πόλιν C.

1044 τοὺς δέ τε C.

#### B. Duplices lectiones iam ex & sumptae.

- 8 εἶς ἀνὴρ Ἡρακλεῖ PC. verum igitur ac paene traditum Porsoni εἶς ἀνὴρ Ἡρακλέει. ὤν margo C. ὤν post ἀνήρ inserit P³.
- 38 τόνδε C τῶνδε P. loci corrupti certa medella nondum reperta videtur.
- 132 μέλλειν PC. at 1' addidit Ca non c. interpolaverit ergo φ.
- 193 Μχαικόν P et corrector C, utrum C<sup>2</sup> an c sit certo dicere non potui. Μχαικόν C. potest igitur etiam C errasse.
- 279 μένειν PC. μένει quod verum est C3 non c.
- 285 Er96vd' oùx PC. Ev96vde d' oùx quod verum est Co non c.
- 355 ξεῖν' Ἀργόθεν ἐλθών C. verum igitur coniecit Erfurdtius. ξ. 'Α. ἐπελθών C<sup>a</sup>P.
- 518 κάπειτα τινά P qui postmodo fecit δεινά. κάπειτα τινά C. habemus igitur ex utroque lectionem φ δεινά, cui ego fidem non negaverim.
- 597 εὐψυχίας PC. εὐψυχία P² non p. nullus dubito, quin hic Φ verum praebuerit, quod scribae iota mutum fere ignorantes praeterierint.
- 619 προσπεσών P προσπεσών C. nolim igitur Elmslei προπίτνων repudiare.
- 673 τάξων PC. τάξεων P2 C2.
- 693 μενούντα PC. μενούντος C2.
- 789 έλευθερώσαι PC. ήλευθερώσθαι quod verum est C2 non c.
- 859 ἄρει PC. γρ. αίρει C margo. αίρει quod idem est p (non P²) divinando invenit.

his adicienda series locorum eiusdem generis qui quod supra monui probant,  $\phi$  elisiones crasesque fere ignorasse,  $\phi$  easdem intulisse, C secutum esse primam manum, C<sup>3</sup>P secundam.

- 52 καὶ ὁ C. χω C2P.
- 70 ἀμύνετε Ικέται C, ἀμύνετ' Ικέται C<sup>9</sup> ἀμύνεθ' Ικέται praeter solitum animadverso errore leviusculo P.
- 173 xai o ev in rasura C. youv C2P.
- 190 δικαιούντα δστις C. δικαιούντ' ό. C2. δικαιούνθ' ό. P. uti 70.
- 857 ήβην τε C. ήβην 3' C2P.
- 877 θύσετ' ών PC3. θύσετε ών C.
- 928 δέσποινα όρας C. δέσποιν' όρας CaP.
- 939 φρένα έκ C. φρέν' έκ CºP.
- 967 δόξαντα "Υλλος C. δόξαντ' 'Υ. C<sup>8</sup>P.
- 985 λέξοντα δθεν C. λέξοντ' δ. C<sup>2</sup>P. 992 καλ έγνων C. κάγνων C<sup>2</sup>P.
  - arbitror hac in re iam satis esse cognitam et archetypi et apographorum naturam. itaque nisi potiora non amplius excerpo.

# C. Apographis diversa traduntur.

#### Perravit.

Non e re visum est omnes huius apographi errores per genera disponere, sufficit enim, opinor, quod in Cyclope dedimus exemplum. quin etiam nonnullos locos, in quibus pusillum errorem quem C vitaverat, a P commisI. 3. 19

sum sive P<sup>2</sup> sive p correxerat, omnino aut non enotavi ex codicibus, aut enotatos hic repetere nolui. cordati homines mecum consentient, operae pretium non futurum fuisse, et recte me fecisse, quod et meo et aliorum tempori parcerem.

vs 10 τάχείνου C. κάχείνου P. τά κείνου c. Barnesius.

41 ή δ' αὖ τὸ C. ή δ' αὐτό P.

45 "Yllos C. "Ylos P.

80 τετράπτολιν C. τετράπολιν P.

138 όμαρτη C. άμαρτη P.

205 σοί C. σύ P.

242 τό τ' αλαχρόν C. τό δ' α. P.

282 ἥβην C. ΰβριν P. hoc quoque, modo pronuntiationem reputes, leve vitium.

294 βασιλεύσι C. βασιλεύσει P.

304 είς τουσχατον C, εί τουσχατον P.

305 οί τοσήσδ' C. ή τοσήσδ' P.

338 λάθη C. λάβη P.

346 ἀπαλλαχθής C. ἀπαλλαχθή P.

354 μέλονται C. μέλλονται P.

384 TI C. TOI P.

386 μάλ' C. μάλλ' P.

395 σχοπεί C. σχοπείν P.

398 μέντοι C. μέν P. aegre adduci potero, ut C interpolasse credam.

433 έτεριμας C. έτρειμας P.

472 βουλήν С. βολήν Ρ.

499 τάλλα γ' C. τάλλα δ' P.

500 τρέσης C. τρέσεις P.

515 άλητεύω C. άλιτεύω P. 549 βούλεσθε C. βούλοισθε P.

551 τοῖσδε C. τῆσδε P.

582 εὐδαιμονοῖτε C. εὐδαιμονεῖτε P.

588 σώτειραν C. σώτηραν P.

596 κακών C. κακόν P.

704 μέν C. μη P.

713 μελήσει C. μελήση P.

720 δπλων C. δπλω P.

736 λεύσσης C. λεύσσεις P.

737 εὐτυχοῦντά γε C quod sanum puto. εὐτυχοῦντά σε P.

755 sq. μέλλω C. μέλω P.

805 ἐπὶ τήνδε C. ἐπεὶ τὴνδε P. quoniam τι τήνδε verum esse videtur, C propior vero.

836 επαλλαχθείς C. απαλλαχθείς P, at de C iudico ex silentio.

848 λέγοι μεν άλλος C. λέγει μεν άλλος P (nihil aliud notavi) verum λέγοιμ' αν άλλων cui C propior.

918 παίδας C. παίδα P.

943 προσβλέπειν C. προβλέπειν P.

983 θωπεύσοντα C. θωπεύσωντα P.

20 1. 4.

### C erravit.

vs. 386 forev P. fore C.

581 ὑμεῖς δ' Ρ. ὑμεῖς τ' C.

825 παρήγγειλ' Ρ. παρήγγελλ' С.

899 τελεσσιδώτειο Ρ. τελεσιδώτειο C.

### loci dubii.

27 σὲν κακῶς πράσσουσι συμπράσσω κακῶς C. συμπάσχω P. hodie praefertur συμπάσχω et fatendum est, ita originem vitii facilius intellegi. me tamen πάσχω cum adverbio iunctum offendit, ut C libentius secuturus sim. at digladiari nolo in re, quam certo dirimere is tantum poterit, qui et sermonis naturam et usum melius noverit quam ego.

# 4.

# Ion.

Quoniam Supplicum recensionem legitimam huic disputationi adiunximus, ex fabulis, quas a C et P ex eodem libro desumptas esse contendinus, quatuor restant in parte evulsa codicis  $\boldsymbol{\Theta}$  scriptae. at Rhesum cum prioris quoque ordinis codices eamque multo emendatiorem contineant omnino procul habendam esse patet. ego vero, cui et fabula ipsa profecto satis absurda et ingentes codicis  $\boldsymbol{\Phi}$  mendae taedium moverent, non plura contuli, quam quae idem quod in lone et Iphigeniis, in Rheso quoque locum habere probarent. quae hic repetere nihil adtinet: si quis vero et his et gravioribus, quas fere excerpsi, codicis C lectionibus ad rem seriam uti volet, ei mea semper praesto fore profiteor.

Iudicium in his fabulis non tam pronum est, quam in tribus prioribus. nam et C ab alia manu scriptus est et ex numero errorum, quos P commisit, certissimo iudicio conligimus non per correctores quidem at per tempus tineasque hane partem codicis \$\mathcal{O}\$, postquam C ex ea descriptus est, multa vulnera contraxisse. accedit quod Ion et Aulidensis Iphigenia (nam Taurica non multo diversam a Supplicibus prae se fert speciem) plurimis in versibus duas exhibebant lectiones, quarum cum modo utramque manu prima apographa referrent, modo manu secunda alteram supplerent, modo alteram omitterent, secuti nequaquam certo usu ant priorem aut posteriorem, quanto in discrimine et in legendis codicibus et in iudicandis lectionibus versaremur, exemplis probarem, nisi peritos docere adrogantis esset. quos ut in summa huius disputationis consentientes habiturus sim, non vereor. at herele per-

I. 4. 21

velim, conlationes meae iterum cum codicibus conferantur, modo ne ex delicatulis quisquam hoc onus capessat, qui semel et in transcursu inspectis paucis locis diiudicari opinetur, utrum a prima an a secunda an ab interpolatore Italo locus correctus sit, hocine an illud in rasura lateat. ego cum ad has fabulas transeo, duas res certissimas habeo, me et saepe errasse, (saepe enim idem non Furiae tantum sed diligentium hominum errores correxi) et pro oculorum mentisque et acie et sollertia nisi in minutiis adcuratiora dare non potuisse.

# A. Loci post novam conlationem congruentes.

```
vs. 4 λάτριν PC. λάτρην c.
    9 γρυσολόγου PC. γρυσολόγγου p.
    14 άγνῶς ΡС.
   22 φρουρώ PC.
   40 ελλικτόν PC.
   81 Eve PC. Evere c.
   134 εὐφάμοις δὲ πόνοις P et C ante rasorem (c).
   151 alei PC.
   156 γρίπτειν θριγγοίς PC. correxit Musurus.
   162 ålla i. e. ålla PC.
  167 λίμνας ἐπίβα PC.
  174 ywown Sivars PC. &v inserit c.
  195 Eunis PC.
  217 ἀπολέμοις PC. ἀπολεμίοις c.
  222 ξένοι PC.
  251 ἔσχομεν ΡС.
  257 φρόντιζέ τι PC.
  264 τοσαύτα κεύτυγούμεν PC.
  282 τριαίνεις PC. τριαίνης p.
  312 acres PC. constat sibi & in hac scriptura.
  318 xal T/c PC.
  331 είπον εί μοι ξυλλάβη PC.
  337 ἄργος ή θεός PC. schol. C versus marginem scriptum ή αιδώς.
  340 πάρος PC.
  342 αθλία PC.
  370 lineola praefixa PC.
  386 σὺ δ' Ρ. σὺ. C, σύ γ' c.
  416 πάρος PC. πάλος c.
  429 ή ξένη C et P qui errorem quem commiserat oi ξένοι ipse statim
       correxit.
  430 alei PC.
  434 προσήχει τούδας PC.
```

435 πρόγουσιν PC. πρόγοισιν p.

**441** пеция РС.

vs. 449 1)

452 loyelar elleldurar tuár PC.

463 παραχορευομένω PC.

465 σύ τε καί PC. τε del. c.

479 ώς έξοντες PC. γ' add. c.

486 βασιλικών τ' είεν θαλάμων PC. c traiscit vocabula positis α β litteris, at non Aldinae voluit ordinem sed θαλάμων βασιλικών τ' είεν.

487 γε τέχνων PC. γε del c.

494 μυχοί [δαισί PC.

521 quyeir PC. quleir c non Co.

522 Sifeis PC.

533 εσφάλης PC.

541 τούτω PC. at cautus homo nihil coniciet nisi antiquum illud τοῦτο.

559 n PC. n p. Barnesius.

565 ouder av PC.

610 αὐτὴν καθ' αὐτὴν PC.

676 Sázova zal PC. μέν inserit c.

677 στεναγμών τ' P et C in quo τ' nunc erasum est.

679 non PC.

681 έχρησας ύμνωδίαν PC. είς inserit c.

691 τόδε τ' εὔφημα PC post correcturas; quid primitus fuerit, nescio. τοδί ποτ' εδ. c.

693 & PC. do' c.

703 člotro PC. člotť & c.

705 θεοίσι PC. θεοίσιν c.

735 codices uti in personarum indice ita hic quoque παιδαγωγόν omnino ignorant. πρεσβύτης igitur vocandus est.

753 - 56 lineolae personas indicantes desunt PC.

759 εξπ' ώς PC.

775 εὐτυχώ PC. εὐτυχεί p.

785 ΠΡ. αἄμοιγε KPE. PC.

οὐκέτ' ἀνθρώπους κακούς (sic Iustinus, κακώς PC)

450 λέγειν δίχαιον, εξ τὰ τῶν θεῶν χαλὰ μιμούμεθ' ἀλλὰ τοὺς διδάσχοντας τάδε.

post Stephanum 450 ×a×á scribitur, iniuria, ut mihi quidem videtur. dicit enim Euripides acerba at nequaquam obscura ironia homines malos non esse vocandos, qui ea imitentur, quae apud deos bona sint. utut hoc est, hos versus ita scriptos a Iustino aut a Iustini conpilatore acceperat Lactantius cum Euripidem verissimae sententiae testem excitavit "quae hic mala putantur, hace sunt in caelo bona." (Inst. V. 15. 11) delendum igitur fragmentum quod inter dubia posuit Nauckius 1100. at non sine gaudio leges, quem in modum sanctissimus homo hoc versu usus sit, quo vel Euripides vix protulit magis inpium.

Hic temperare mihi non possum, quin paullulum digrediar. 449 sq. ex PC et Iustino martyre de monarch. I. 128 ita scribuntur

I. 4. 23

- vs. 799 wilas PC. in C nunc erasum est.
  - 807 παϊδα παιδί PC.
  - 832 alei PC.
  - 870 οὐ τὸ PC. μά interpretamentum suprascripsit c.
  - 886 αὐνὰν αἰθέρος PC. αἰθέρος del. c.
  - 909 Sc dugár PC. y' inserit c.
  - 910 μεσήρεις PC. μεσσήρεις c.
  - 915 &c of zove PC. etc ot. c.
  - 916 σὸς ἀμαθής PC. γ' inserit c.

  - 927 κακόν PC.
  - 968 εΙσορώ ΡС. εΙσορών с.
  - 984 auor PC.
  - 1009 αὐτὸ 'νω PC.
  - 1035 versum qualem Byzantina fabrica eum procudit exhibent PC.

ίδια δὲ μὴ πᾶσι χωρίσας ποτόν

nihil iuvant nec coniectura p, qui μη ἐν ἄπασι voluit, nec recentiores.

- 1048 ένοδία PC. είνοδία c.
- 1059 πόλεος PC. πόλεως c.
- 1075 παρά PC.
- 1076 Evvíyios PC. alterum v crasit c.
- 1081 χόραι quod Heathius restituerat PC. χοῦραι a c demum profectum est.
- 1083 ἀενάων praeter solitum PC.
- 1115 κέν ύστάτοις PC.
- 1128 μέν νῦν PC.
- 1131 μενώ PC. nam quod P primo μένω id fide caret, cum ipse mutaverit.
- 1166 κρητήρας PC.
- 1194 ouy PC.
- 1199 ές αὐτὸ PC. κεὶς αὐτά ε.
- 1205 θάμβησε PC.
- 1251 πυθίφ PC.
- 1253 μόγις PC.
- 1265 **\*\*\*** \*\*\* PC.
- 1297 τοῖς Αἰόλου δὲ πῶς μετῆν τῶν Παλλάδος PC. iam apographa τῆς Παλλάδος perperam legerunt (r et r confusis) neque aliter conlatores. ego advocatis amnicis utrumque codicem examinavi, deque consilii sententia novam et me iudice veram lectionem ita extare spondeo. cf. Iph. Aul. 860. in classi C.
- 1309 θέλης PC.
- 1311 λελυπήμεθ' ύπό PC.
- 1317 lod PC.
- 1356 Agtar PC. de P judico ex silentio hic satis tuto.
- 1364 ζητεῖσθαι PC. ζητεῖν σε coniecit c. fortasse nulla medella dignus est spurius versus.
- 1381 μηθέν PC.

- vs. 1426 τῶδ' P. τῶ. C. τῶ γ' c.
  - 1454 ες άγκάλας P et C ante rasorem c, qui άγκάλαις.
  - 1471 άλλοθεν γέγονας PC. γάρ inserit c.
  - 1472 Ιώ μοι P et C ante rasorem, qui ωμοι restituit.
  - 1513 × αθτις PC.
  - 1525 προστιθείς PC.
  - 1579 δεύτερος PC.

# B. Duplices lectiones iam ex & sumptae.

- 11 προσβόροις πέτραις Ρ. προσβόροις πέτραις C.
- 23 Αγλαυρίοι Ρ. Αγλαυρίοι C.
- 59 xalxodorifais PC. xalxwdorifais C2.
- 84 geryer PC. wleyer C2.
- 85 πυρὶ τόδ' CP. πῦρ τόδ' C<sup>2</sup>P<sup>2</sup> at etiam in τόδ' rasura. coniecerit igitur φ etiam πυρὶ τῷδ'.
- 100 μαντεύεσθαι PC.
- 112 νεοθαλές Ρ. νεοθαλές C.
- 130 τιμών μαντείον Cc. τιμών την μαντείον C2P.
- 139 πτς i. e. πατρός CP. πατέρος C2.
- 152 μὴ παυσαίμην ἡ παυσαίμαν P. idem C nisi quod εt habet, quod etiam correctura scribae esse potest.
- 185 sq. θεραπεῖαι: ἀλλὰ καὶ C. θεραπεῖ' ἀλλά γε καὶ C<sup>2</sup>P. γε deleverat Boeckhius.
- 212 ὄμβριμον PC. ὄβριμον P<sup>2</sup>C<sup>2</sup>.
   213 ἐκηβόλης CP. ἐκηβόλοισι P se ipsum ex φ corrigens.
- 226 Edigare PC. Eligare Po Ca.
- 236 τάδ' ξοώτᾶς PC.
- 335 τ' ἄλλα C. δὲ τἄλλα P inperite contaminatis duabus lectionibus.
- 383 βίον C. βίον P. βίω P2 eraso priore.
- 456 μάκαιρα PC. πότνα C2 non solita vetusta tamen manu.
- 458 μόλει PC. μόλοι P2 non p. μόλε verum est iam a Musuro repertum.
- 467 σεμναί Φοίβου PC. τοῦ inserit C2 manu 456.
- 472 υπερβαλλούσας P. υπερβαλλούσας C.
- 528 έμοῦ P. έμοῦ C.
- 649 φίλοις PC. γρ. λόγοις margo C.
- 677 πενθίμους: στεναγμών PC. inserit ἄλλας C<sup>3</sup>. γε c. ex optimo additamento C<sup>3</sup> άλαλαγάς elicuit Hermannus.
- 679 ἐμά P. ἐμά C. quod de suo eum adiecisse minus probabile est.
- 703 εξαπάφων PC. εξαπαφών C2 non c.
- 847 εὶ γὰρ γ' PC2. C id ignorat spatio vacuo relicto.

vs. 867 εδυνάθην C. εδυνάσθην PC2.

894 όμευνέτας PC.

928 ύπὲρ PC.

932 πόλεως Ρ. πόλεως C.

959 πῶς δ' P. πῶς δ' C. ergo φ particulam delevit uti Matthiae. nam c tam modestis delendi signis non utitur.

999 η τίδο οὐ Ρ. η τίδο οὐ С.

1011 φόνω Ρ. φόνω C.

1049 νυκτιπόλων Ρ. νυκτιπόλων C.

1064 ω νῦν ελπὶς φέρει η P.

τα β α γ κ.

κ νῦν ελπὶς φέρει η C.

1065 εξάψει PC. Reiskius. εξάψειν C2.

1071 δμμασι PC. δμμάτων έν supra scripsit C3.

1089 Φοίβειος PC. δ praefigit C2 ut videtur.

1090 sq. δυσχελάδοις... υμνοισιν PC. δυσχελάδοισιν... υμνοις Co.

1093 Κύπριδος άθεμίτους PC. Κύπριδας άθέμιτας C2.

1105 νόθων παίδων Ρ. νόθων παίδων C.

1268 δισκηθήσεται PC.

1290 εὐσεβῆ Ρ. εὐσεβῆ C.

1294 πτανοίς P. πτανοίς C. verum πανοίς Musgravius.

1295 λαχών ΡС.

1296 TE P. TE C.

1306 Exleine P. Exline PaC.

1314 έζειν Ρ. έζειν C.

1347 τότε C τόθε τε P. cf. 335.

1411 τοξεύω Ρ. τοξεύω C.

1423 κέκρασπέδωτ' ὅφεσιν C. καικρασπέδωτ' ὅφεσιν P. κεκρασπέδωται δ' ὅφεσιν P².

1464 τάδ' έχει C. ' τάδε δ' έχει P verum γα δ' έχει Reiskius.

1538 ταράσσει PC.

1574 τῆς δ' P. τῆς δ' C.

1591 Πελοπίαν γ' ὁ P. Πελοπίαν γ' ὁ C. cf. 959.

1603 εἴη CP. εἴης C2. εἴσ P2 qui φ non bene descripsit.

# C. Apographis diversa traduntur.

#### P errat.

- vs. 28 Φοϊβος C. φίλος P.
  - 39 ναοῦ τοῦδ' ἀναπτύξας C. ναοῦ τ' οὐδένα πτύξας P.
  - 117 δρόσοι C. δρόσω P.
  - 228 xal to C. xal tot P.
  - 248 θαύματ' C. θαῦμά τ' P at ego hoc non notavi.
  - 288 αντροισιν C. εν αντροισιν P si recte enotata interpretor.
  - 483 γα C. γάρ P.
  - 492 και: παραυλίζουσα C. και: και παραυλίζουσα P.
  - 495 στείβουσι C. στείχουσι P.
  - 526 φρενούν C. φρενών P.
  - 561 φίλον φθέγμ' C. φίλον γε φθέγμ' P utrum ipse interpolaverit, an forte φ praetulerit neglectum a C, sciri nequit: at falsum est γε. Ion post longas ambages patrem amplectitur, vociferatus χαῖοξ μοι πάτεο. cui si responderet Xuthus, φίλον γε φθέγμ' ἐδεξάμην τόδε, lactor sane diceret, quia hoc amantis verbum audivi; at diu lactatus est: hic ei dicendum, nunc tandem a te me amari sentio scribendum igitur φίλον τὸ φθέγμ'.
    - 593 έχων C. έγον P.
  - 595 πόλεος C. πόλεως P.
  - 659 λαμβάνων C. λαμβάνω P.
  - 668 Ev C. &v P.
  - 686 ἔχη C. ἔχει P.
  - 696 ês ovs C. els ovs P.
  - 703 πότνιαν C. πότνια P quamquam ego id praeterivi.
  - 705 καὶ θεοίσι C. καὶ om. P.
  - 716 ἀμφιπόρους C. ἀμφὶ πόρους P verum ἀμφιπύρους Brodaeus.
  - 728 συνησθής C. συνησθείς P. συνησθείς p.
  - 741 ribeis C. ribels P. cf. ad Cycl. 545.
  - 790 ἄτεκνον bis C ter P.
  - 792 KPE. C. om P. senis notam restituit Seidler. fideliter errorem & expressit C, P cum animadvertisset bis KPE eidem orationi praescribi, semel omisit.
  - 818 δμοιος είναι C. δμοιός τ' είναι P.
  - 846 Ex xelvwy C. Exelvwy P.
  - 899 βάλλω C. λάβω P.
  - 900 μελέαν μελέοις C. μελέαν μελέαν P confundens conpendia sane simillima.
  - 935 ώς συστενάζειν C. ώς σοιστενάζειν P.
  - 956 οὐδὲ ξυνήδη C. οὐδὲ ξήδη P.
  - 974 πίμποη C. πίποη P at 925 uterque εμπίπλαμαι.
  - 1025 φθονείν C. φρονείν P.
  - 1033 λείβειν C. λήβειν P.
  - 1039 senis notam om. P.

I. 4. 27

- vs. 1060 'Epey deidar C. 'Epey deidar P.
  - 1064 cf. in classi altera.
  - 1065 \$ dalumr C. o dalumr P. \$ laumir Scaliger.
  - 1073 εὐπατριδάν C. ἀπατριδάν P.
  - 1103 δεσποίνα C. δέσποινα P.
  - 1128 αμφήρεις C. αμφήρης P.
  - 1150 ἀσείρωτον C. ἀσύρωτον P.
  - 1236 καταφθοραί C. καταφοραί P.
  - 1238 σχοτίων C. σχότων P.
  - 1258 chori notam om. P.
  - 1293 y' om. P.
  - 1305 δσ' ἀσπίς C. ως ἀσπίς P.
  - 1321 τοῦδ' C. τοῦθ' P.
  - 1335 d' om. P.
  - 1405 των τε σων C. των γε σων P. των τ' έσω verum Tyrwhitt.
  - 1453 Flasse C. FBalec P.
  - 1506 Ionis 1508 Creusae notam add. P perperam; om. C.
  - 1556 Παλλάς C. πολλάς P.
  - 1562 vouting C. vouttess P locus dubiae scripturae, at P errasse certum.
  - 1578 λαών ναίουσ' C. λαόν νέουσ' P.
  - 1583 Κυκλάδας C. Κυκλάδος P.
  - 1607 ενδεξόμεσθα C. εν ενδεξόμεσθα P.
  - 1612 δόπτρων C. δόπτρω P.

#### C erravit.

- 7 και μελλοντα P. και και μελλοντα C alterum και per conpendium 165 δύσαιτ' αν Pc. δύσετ' αν C.
- 314 τοῖσδε η P. τοῖσδε γ' η C. hac in re C interpolare solet τοισίδ' n Wakefieldius restituit.
- 1195 πώματος Ρε (?) πόμματος C.
- 1304 πτι γής P. πτς γής C. πατρικής Musurus.
- 1320 ΠΥΘ. C. πυθία η προφήτις P. omittendo peccavit C, nam duplicem notam personarum index testatur. ceterum veteres grammatici rectius quam nostri fecerunt, quos hanc personam προφήτιν vocasse argumentum probat, Euripidem idem voluisse versus 1322. atque codex etiam in Eumenidibus προφήτιν praebet, πυθιάδα editorum libido.
- 1343 ό θεός έβούλετ' Ρ. ό θεός σ' έβούλετ' С.

#### Graviores loci paullo plures restant.

- 10 παιδ' Έρεχθέως C. παιδ' έξ Έρεχθέως P. quin hic erraverit, non dubito. num fortasse & primum naida scripserat, quo correcto fieri non poterat, quin  $\delta$  longum per duarum litterarum spatium produceretur? certe tum ab ¿¿ aegre poterat discerni.
- αμφιβωμίους C. αμφί βωμίους P. loci emendatio dubia. at ego C sequendum duco cum omnino tum propter 716 quem vide inter P errores.

- vs. 188 τῶ Δατοῦς διδύμων C. τῶν Δατοῦς διδύμων P. locus inter corruptissimos est. me iudice cum erroris per se pusilli causa in propatulo sit, a C uno proficiscendum.
  - 116 χήπων verum C. χόμπων P. hic locus ex eis est, qui mihi persuaserunt, ut Φ post descriptum C valde detritum esse crederem. nam solito maior error P.
  - 165 ξύμμολπος P. σύμμολπος C. etsi quaestio de litterae ξ usu apud tragicos ad finem nondum perducta est, hic C errasse probabile reor, quoniam vulgarius dedit.
  - 235 ΧΟ. P. ΧΟ. η KPE. C. etsi P verum servavit, tamen omittendo peccasse censendus est.
  - 300 σηχός δ' εὐ στρέφει Ρ.
    - \* σηχούς δ' εὖ στρέφει C.

      uter erraverit, dici nequit. verum σηχοῖς δ' ἐνστρέφει praebet scholion C ἐνστρέφειαι τῶ τοῦ Τροφωνίου σηχῶ.\*)
  - 545 τοῦ νέον C. τοῦ λόγον P inepte. tamen P non dormitasse credo, sed primam manum rettulisse, C alteram quae cum scholio congrueret.
  - 651 θέω C. ελθών P. cum locus nondum sanatus sit, iudicium cohibendum est.
  - 577 στείχε C haud dubie verum. ἢλθε P quod iniuria dicunt ἐλθε esse, pronuntiationis immemores. qui factum sit, ut P tantum dormitaverit, obscurum mihi.
  - 1168 & P. els C. erraverit C.
- 2) In hac fabula notulas non semper spernendas, quas P cunctas omisit, C ex archetypo sumpsit. quas hic coniunctas exhibeo. quamvis enim viles aliquot bonas lectiones servarunt, nec in quaestione de correctore codicis 
  p instituenda omitti possunt. accepit eas a Furia Matthiae, a Matthiaeo Dindorf, schol. IV. 218.
- νε. 87 ήμεραν: την πραείαν.
  - 172 εὐναίας λέγει δὲ τοὺς φωλεοὺς οι κατὰ (τὸ πολύ resecto margine periit) ἐκ καρφέων γίνονται.
  - 173 λαγαί· κατά τὸ νευρίς (leg. νευρή) δέ μέγ' λαχεν (Δ 125).
  - 337 ad doyos ή θεός, ή aldiús.
  - 353 super Μαχραί, ὄνομα τόπου.
  - 545 ad τοῦ νέου τῆς νεότητος.
  - 550 τόπος αξ Φαναλ οὖ μέμνηται καλ ὁ κωμικός (Αν. 1694.)
  - 585 supra ταυτ' όνειδος τὸ αὐτό.
  - 1023 τὸ ἀρα πρὸς τὴν χρείαν τοῦ μέτρου καὶ δίχα τοῦ ἐρωτάν περισπάται καὶ δασύνεται.
  - 1026 νὺν ἐνταῦθα ἀντὶ τοῦ νῦ παραπληρώματι τοῦ συνδέσμου διὰ τοῦτο γὰρ καὶ βραχὺ αὐτὸ παραλήγεται καὶ ὀφείλεται ὀξύνεσθαι.
  - 1139 εὐγώνιον: σκηνήν δηλαδή.
  - 1421 ad ήτρίων. εὐτελές Ιμάτιον.
  - 1454 supra yuvas, 1109/a,

1. 5. 29

vs. 1181 μόχθοις Ρ. μόχθους C. μόχθος Brodaeus. culpa erroris in utrum cadat, ambiguum.

1360 σωσαί 3' ότου δ' εβούλεθ' οῦνεκ' οὰν έχω λέγειν C.
οῦνεκ' omittit P, de metro sollicitus interpolator. recentiores locum
non sanarunt. nam nihil facilius, quam ut intellegas λέγειν interpretamentum ex margine adhaesisse integro et optimo versui, modo
memineris Euripidem vocabulo εχειν in hunc modum uti, conlato
Alc. 51, qui satis facit.

Quibus pensitatis in gravioribus quoque locis codicis P septem errores, codicis C duos repperinus; ambiguos tres tantum vel quatuor. at hac in fabula lectionibus  $\varphi$  insunt apertissime ex coniectura non profectae.

5.

# Iphigenia Taurica.

# A. Loci post novam conlationem congruentes.

- argum. κατὰ χρησμόν ἐλθών Ρ. κατὰ χρησμόν vocabulo eraso C. ἐντοπίων Ρ. ἐγχωρίων C at in rasura. scripsit hoc C, uti fortasse duplex in Φ extitisse credenda sit lectio. at in argumentis non nimis adcuratos se gessisse librarios cum onnino constat, tum CP probant.
- vs. 14 Elévy PC. Elévys p.
  - 18 ἀφορμίση ΡС.
  - 50 ελήφθη PC.
  - 59 & ex P ego quoque notavi, C idem habere non sine specie veri ex silentio meo concludo.
  - 73 τριχώματα PC.
  - 79 Epirviour PC. P semper C plerumque hac scribendi ratione utitur, quod non amplius noto.
  - 106 απαλλαγθέντες PC.
  - 111 ros PC. rò c.
  - 115 où Fèr PC. où dèr c. fortasse C2.
  - 117 ἀρούμεν PC. ἄρωμεν p.
  - 118 χώρει νεκρών ΡС.
  - 123-137. Iphigeniae tribuunt PC.
  - 159 ω τασδε PC.
  - 159. 169. Μόα PC. monui iam rsibi constare in hac scriptura etiam apographa. omitto igitur cetera exempla.
  - 187 φόως PC.
  - 193 εξέδρας PC.
  - 200 Es ofzous PC.
  - 202 έξορχᾶς Ρ. εξ ἀρχᾶς c.
  - 207 συντείνουσι PC.
  - 237 σημαίνων PC.
  - 291 RTELVEL PC, RTEVEL P.
  - 294 åς φãσ PC.
  - 312 εὐπήνους PC. εὐπήκτους ex Luciano p.

γε. 318 πέτρους PC. πέτροις c.

327 abres PC. nam quod obres in P esse videtur, membrana laesa effectum est.

349 δοχοῦσ' PC, δοχοῦσαν c.

374 κασιγνήτη PC. κασιγνήτω c.

395 more ignorant PC, invenit c.

404 διατέγγει PC.

405 ναοῦ Ρ. να . . C. ναῶν c.

407 Plantivous PC. silantivous c.

417 TE ignorant PC. interpolavit c.

418 xoural PC. xeval c.

428 rnon(δων PC. των interpolat c.

433 avonic PC. ev add. c.

435 πολιόρνιθον ΡC.

436 Ayıllinos PC.

438 αξεινον P. . . ξεινον C. ευξεινον c.

442 yalra PC. quod dativum significat.

444 είλιχθείσα PC. έλιχθείσα c.

452 zal ignorant PC. interpolavit c.

454 ἀπόλαυσιν P. ἀπόλαυ... C. ἀπολαύειν c potius quam C2.

455 ὄλβα PC. ὅλβω c.

486 où PC.

498 ἐσμὲν ở PC.

539 ως φασιν PC. γε inserit c.

544 των εὐδαιμόνων PC. έστι scholion C supra versum. 1)

553 πτανών Ρ. ανών C... θανών c.

554 έρωτήσεις PC. έρωτήσης P.

570 où9' PC.

573 λυπείται PC. λείπεται manus recentissima c.

576 ήμεῖς οῖ τ' έμοί C et P. qui quod errore omisit ipse supplevit.

579 σπουδής PC. σπουδαίς c manu 573.

622 ouxouv PC. ouv erasit c.

629 ηΰξω PC.

655 άμφιφλόγα C. άμφι...ό, α P. άμφιβόλα p. άμφιλόγα Brubachiana.

<sup>1)</sup> Exhibeo hic quoque scholia C si ita dici possunt. a Furia excerpta habet Matthiae et Dindorf. IV. 216. omitto, ut par est, quae c demum invexit.

vs. 303 ad κόχλους: το κέρας λέγει, δ κρούοντες οί βουκόλοι και οί αλπόλοι (λοιποί C) τους έγγωρίους συλλέγουσιν, όταν τινές αὐτοίς έπιπέσωσι πολέμιοι τούτο δὲ τὸ κέρας κόχλου ἢν ὄστρακον.

<sup>819</sup> ad αφείλετο: τοῦτο, τὸ μὴ εἰδέναι. eodem iure quo έστί 544 a C Euripidis verbis additum esse dictum est, hic rovro dici debebat.

<sup>1096</sup> supra KivStov: Anltov.

<sup>1213</sup> supra τοῦτ' ἔλεξας = quo signo ad scholion marginale remittimur. at resecto margine paucae eius litterae restant.

- vs. 664 ωχτειρεν PC.
  - 669 ταῦτα PC.
  - 682 ἔγκληρον ΡС.
  - 710 & πόλλ' PC.
  - 720 ἔστηκας PC.
  - 730 δταν τε PC. at ex silentio concludo.
  - 742 ναί in C supra vasum scripsit c. ex P cum nihil enotaverim, omnino id deesse arbitror. certe φ id ignoravit.
  - 761 ἀναγγείλαι PC.
  - 762 ἐχσώσης ΡС.
  - 778 sqq. PC. Iphigeniae tribuunt 778. Pyladi 779 et 780 & 9cot, reliquum versum Iphigeniae, 781. 2. Pyladi. c IIY.1 ante 779 erasit ante 780 posuit.
  - 779 airis PC.
  - 786 ωχησ' PC. ωχισ' p.
  - 799 xpaireis PC.
  - 808 Exers PC.
  - 824 πισσάτιδα PC.
  - 832 δάκου PC.
  - 880 Elwos PC.
  - 934 μητρός ούνεκ' PC.
  - 947 Elsay PC. Elsovra c manu 573.
  - 986 ληψόμεθα PC. ληψόμεσθα p.
  - 991 πόνον PC.
  - 1025 εξωθείμεν PC.
  - 1041 low PC. loa p.
  - 1044 σοι δή PC.
  - 1073 φθέγξασθε PC.
  - 1100 legor thatas PC. loor t. c.
  - 1109 εν PC. ενί c.
    ολομένων PC. οὐλομένων c ut videtur.
  - 1114 χόραν ΡC. χούραν c.
  - 1116 τούς μηλοθύτας PC. τε μηλ. c.
  - 1131 & Adnyalwy PC. els 'A. c.
  - 1148 άβροπλούτοιο χαίτας είς έριν PC. χ. ά. ές έ. c.
  - 1163 ήγρεύσαθ' Ρ. ήγρεύσα. С. ήγρεύσατ' p. ήγρεύσασθ' c.
  - 1201 ποτ' αν νιν C. ποτ. νιν P. ποτέ νιν p.
  - 1204 86 o PC.
  - 1207 ante ηλίου persona non indicata (C lineolas P notas habet) hinc continui errores, quos ut tandem finiret, olim interpolator 1214 confecit. consentiunt PC. c. 1213. sq. lineolas erasit.
  - 1237 επὶ τόξων ΡC. επὶ τόξον c.
  - 1239 Evaltas PC. Elvaltas c.
  - 1260 ἀπενάσατο PC.
  - 1262 ἐτεχνώσατο PC. augmentum erasit c.
  - 1265 κατά δνοφεράς γάς εὐνάς PC.
  - 1266 την ignorant PC. interpolat c.

- vs. 1320 9εά PC.
  - 1380 ἢν spatium vacuum τέγξαι PC. ἄστε μή coniecit c. ναβάταις p. 1404. γυμνὰς ἐχ sp. vac. ἐπομιθας PC. βαλόντες coniecit c. χερῶν p. videmus manifesto laeso codice ψ interisse vocabula pauca, quae, cum uterque librarius sobrie spatia vacua reliquisset, interpolatores supplere conati sunt. atque in ψ ipso fenestram fuisse certum est, propterea quod nemo dum resarcire eam conatus erat. constat igitur hac certe in nagina viginti quator fuisse versus.
  - 1384 tò & PC.
  - 1396 εἰς γῆν δέ PC. εἰς γῆν δή c.
  - 1458 9609¢ PC.
  - 1490 AO. 1492 XO. PC.

#### B. Binae lectiones iam in .

- 30 ωκισε PC. ωκισεν P2 C2.
- 35 roiged' P. roiger CPa.
- 65 είς μ' PC. είς ξμ' P2. ές ξμ' C2. είμ' restituit Hermannus.
- 86  $\sigma \dot{v}$  CP.  $\sigma \dot{\gamma}$  P<sup>2</sup> non p. tamen huic conjecturae  $\varphi$  fidem non habeo:  $\sigma \omega$  enim quod Kirchhoffius invenit longe praestat.
- 98 πως οὖν λάθοιμεν P. πως αν (αν C) οὖν λάθοιμεν P2 C.
- 138 ayes bis CP. ayayes bis Cº P2.
- 150 εἰδόμαν PC. ἰδόμαν Ca.
- 181 δεσποίνα τ' PC. δεσποίνα γ' C2. δέσποιν' p.
- 254 ποινωνίαν ΡC. ποινωνία C2.
- 257 θέλω C. θέλει P.
- 295 θανούμενοι PC. quod sanum esse mihi non persuadeo. θαμβούμενοι C² quod non melius est, at fortasse non e coniectura profectum.
- 394 πετόμενος PC. ποτώμενος Ca.
- 395 εὔξεινον ΡC. εὔξενον C3.
- 399 δονακόχλοον C Elmsleius. δονακόχλοα C2 P.
- 475 δτω C. δτ. P. δτι P3.
- 494 ἔστι CP. εἴ τι Ca.
- 590 τίνος C. τίνος P. τίνι P2.
- 601 ἐμέ C. ἐμὰ P quod huc referendum mihi erat, quia manus P non distinxeram.
- 610 og965 PC. op9 @ C3.
- 636 TE PC. 1' êx C2.
- 651 huic versui praescribit XO C2. 652 CP.
- 655 μέμηνε C. μέμηνε P. cf. I. A. 1495.
- 673 μάθης C. μάθης P. μάθοις P2.
- 748 ήσπερ CP2. οίσπερ P nescio an errore.
- 811 Ἡλέπτρα P. Ἡλέπτρα C sic: quod etiam ita potest explicari ut C dubitaverit, essetne signum in Φ adscriptum iota an sigma, P iota crediderit omiseritque more solito.

vs. 845 ιω Κυκλωπίδες έστιαι ιω πατρίς C Seidler. ω utrobique PC3.

I. 5.

- 854 δέρα C. δέρα P.
- 930 ου που PC. ηπου Pa margo C. ουπω c.
- 990 ἐσιδεῖν PC. εἰσιδεῖν P primitus a se ipso correctus. videtur igitur per errorem verum exhibuisse.
- 1011 εί σου C. εί σου P.
- 1092 Eurerois PC. Eureroioi Co.
- 1109 els mas C. es' mas P. els emas PaCa.
- 1220 μηθέν PC2. μηδέν C errore ut videtur.
- 1270 παιδνόν PC Scaliger. ψαιδνόν P2C3.
- 1285 τησδε γης PC. γης τησδε C3 sive c.

## C. Apographa diversa tradunt.

- Erravit P. cum per Ionem satis cognita videretur librarii P neglegentia, vere tantum gravia posui et siquae erant dubia.
- vs. 11 Έλληνικόν C. Έλληνικήν P. Έλληνικών p.
  - 38 θέω γὰρ C. θύ γὰρ P. θείου p. ceciderunt igitur ingentia molimina, quibus sanissimus versus obrutus est, subtracto fundamento. sanissimum dico, nam difficultatem, qua hic locus laborabat, optime vidit in alia parte latere Stedefoldtius²) et sustulit deletis 40. 41 fictis ex 621 sqq.
    - 58 ous C. ws P.
  - 78 ετισάμην Cp. αλτησάμην P.
  - 106 δέμας CP3. δόμους P.
  - 112 προσφέροντε C. προσφέροντα P.
  - 132 τας C. της P. del. p.
  - 178 σφαχθείσα C. σφαγχθείσα P.
  - 232 ἔτι θάλος C. ὅτι θάλος P.
  - 256 viv C. vvv P.
  - 263 άγμός C. άρμός P.
  - 281 πέτραν C. πέτροις P. cf. Ion. 900 eundem in conpendiis errorem a P commissum; huius fabulae 327 Furia ita peccavit, 1350 iterum P.
  - 329 βαλών C. λαβών P.
  - 390 τὸ φαϊλον C. τὸν φαῦλον P.
  - 503 φθονείς C. φρονείς P. idem vitium Ion. 1025.
  - 538 άλλως λέπτο 'C. άλλως δὲ λέπτο 'P.
  - 552 deirws C. deiros P.
  - 556 παῖς C. πῶς P.
  - 568 for' C. forev P.
  - 591 δυσγενής C. δυσμενής P. idem habes Iph. Aul. 1376.

Gratum viris doctis me fecisse arbitror, quod optimam emendationem ex latebris sententiarum controversarum dissertationi de Lysandri Plutarchei fontibus additarum protraxi.

- vs. 607 σέσωται C. σώσεται P in litura quidem, sed in qua nibil latere videtur, genuinum certe non latet.
  - 637 olσω C. είσω P. λάβης C. βάλης P. vocabulum corruptum, at in emendando a C proficiscendum esse inde consequitur, quod in permutando λαβείν et βαλέιν P constanter peccat.
  - 669 φθάσας C. φράσας P.
  - 719 διέφθορεν C. διέφθειρεν P.
  - 733 ό τήνδε C. δταν δὲ P. ό τάνδε p.
  - 742 ελσβήσω CPa. ελοθήσω P. error est non varia lectio.
  - 748 ηςπερ CP2. οίσπερ P. item error.
  - 776 ξενοφόνους C. ξενοχτόνους P. gravior hic error.
  - 839 sq. ψυχὰ τί φῶ θαυμάτων πέρα καὶ λόγου πρόσω τάδ' ἐπέβα
    - sic CP. C<sup>2</sup> monet ad utrumque εν κώλον. at rubricator P spatiis vacuis vs. 839 OP et IΦ intulit.
  - 842 ήδονάν C. ήδονάν P.
  - 880 πελάσαι C. παλαίσαι P.
  - 912 αποστήση C. αποστήσει P.
  - 913 πυθέσθαι C. τι θέσθαι P.
  - 951 ετεκτήναντ' C. ετεκτήνατ' P.
  - 983 φιληθεῖσ' C. φιλεῖσ' P.
  - 1017 3aveir C. xtareir P.
  - 1018 λαβείν C. λαθείν P.
  - 1028 διεφθάρμεσθα C. διεφάρμεσθα P.
  - 1040 Er' C. for' P.
  - 1061 ἀλλήλαις C. ἀλλήλων P. hoc non ex confusis conpendiis ortum sed ex detrita membrana.
  - 1064 τοι C. τι P.
  - 1078 I. C. ante 1079 ponit P.
  - 1080 χοίρανος C. τύραννος P. per pronuntiandi morem degenerem facilis mutatio.
  - 1101 θάλλος C. θάλος P. θαλλον restituit Brubachiana.
  - 1105 Μούσας С. Μούσα Ρ.
  - 1117 ζηλοῦσ' C. ζητοῦσ' P.
  - 1134 πρότονοι C. πρότονος P.
- 1137 λαμπρόν Ιπποδρόμον C. λαμπρούς Ιπποδρόμους P. de interpolato C iam nemo cogitabit.
- 1146 ματρός C. ματέρος P.
- 1159 παραστάσεν C. παραστάσει P.
- 1162 φροιμιάζη Cp. φροιμιάζει P. cf. Cycl. 355.
- 1185 xal post ζην habet C omittit P.
- 1216 μόλης С. μόλις Ρ.
- 1220 έπὶ συολή C. έπεὶ συολή P.
- 1233 9eá C. 9eã P.
- 1237 εν κιθάρα C. εκιθάρα P.
- 1254 θρόνω C. χρόνω P.

I. 5. 35

- vs.1308 ψόφον C. φόβον P.
  - 1319 τὸν C. τό P.
  - 1334 χερσί C quod p divinando invenit. χεροίν P. non tantum in uncialibus litteris discrimen inter χερσίν et χεροίν minimum.
  - 1350 ποώραν C. ποώροις P. cf. 281.
  - 1421 πάλιν С. πόλιν Ρ.
  - 1439 τὸν C. τῶν P.
  - 1465 θήσουσιν C. θήσουσ' P.
  - 1497 víxn C. víxa P.

viden quam bella res sit codicem, qui prae altero in vicesimo tertio quoque versu peccaverit, recensionis fundamentum vocare. at etiam C errat. et paullo neglegentiorem solito se praestitit.

- 44 ĕδοξ' èr C. ĕδοξεν C.
- 51 δόμων Ρ. δώμων C.
- 209 θάλος Ρ. θάλλος С.
- 399 ἄρα P Seidler. ἄρα C.
- 966 διηφίθμιζε P. διηφίθμησε C. διεφφύθμιζε Seidler. paullo doctior erat librarius C, quam qui sensu cassa semper fideliter repeteret.
- 1006 γυναικός P. γυναικών C. unus ex gravissimis erroribus librarii C.
- 1358 πορθμεύετε Pc. πορθεύετε C.

#### dubia et graviora.

- argum. παραγινόμενος C. παρακινηθείς P. vocabulum corruptum ut in argumento ad arbitrium uterque scripsit, needum sanatum est.
- vs. 412 μελάθφοισιν C. 414 πήμασιν C. utrobique ν ephelcysticon omittit P. nulli librario hac in re fides habenda.
  - 430 καὶ πλησιστίοισι C. πλησιστίοισι P. in loco dubio certum iudicium ego certe non habeo.
  - 570 lineola personam indicans omittitur PC. C eam 572 habet P omittit. convenit unice 570. dubia igitur fortasse aliis res erit, ego P errasse persuasissimum habeo.
  - 692 λήσειν C. λήγειν C<sup>2</sup>. λύσειν P. verum λιπεῖν repperit Badhamus; quid Φ habuerit eatenus latet ut vel duas ei tribuere possis lectiones.
  - 859 λέπτρων C. λένων P. λίκων P³. hinc luculentissimum est, post descriptum C male habitum esse Φ, ut sine culpa neglegentiae P peccaret. idem accidit
  - 899 ubi qανεί quod C praebet in P omnino deest. at spero optimo vocabulo, quod nunc tanquam interpolatum exulat, suum locum ab editoribus restitutum iri. nam intercidisse in P quae C servasset omnes concesserunt
  - 1262 ubi φάσματ' ὀνείρων C. φάσματ' ὰ P. difficillimm autem est in tota fabularum serie quod post 1441 aperte spurium et inepte ex Hipp. 600 confictum versum τῶν νῦν παρόντων πημάτων ἀναψυχάς
    - C praebet, P ignorat. quoniam vero ea, quae omnis hace disputatio manifesto opinor docet, ab interpolationis crimine librarium C defendunt, modo ne singularem fortunae lusum incusare velimus,

credendus est hic versus a sciola manu q in margine vel intra versus additus esse, fortasse ab ipso, qui eum conposuerat; C autem in contextum recepisse, quae P sperneret non consilio at hic certe feliciter.

6

# Iphigenia Aulidensis.

### A. Loci post novam conlationem congruentes.

- vs. 1 δόμων τῶνδε PC. traiecit c.
  - 2 στείχε. Πρεσ. στείχω PC.
  - 63 απωθοίη C. απωθ . . . . P. απώσασθαι p.
  - 77 ολστρήσας μόρω PC. ολ. μόνος p.
  - 98 πτύναις PC. πτυναίς p.
  - 180 ἔλαβε C = ἔλαβεν P. naim quod hic diversum habere dicitur macula atramenti factum est.
  - 191 öylov 7' PC, hic in rasura
  - 194 τοῖς Σαλαμινίοις PC. τοῖς Σαλαμίνος p.
  - 225 μονόχαλα PC. hic in litura per mutatam discriptionem versuum nata.
  - 265 Κυκλωπείας PC. Κυκλωπίας p. τάς non enotavi.
  - 276 τὸν πάφοικον PC. τὸν erasit et ὁρᾶν (proximi versus clausulam) posuit p mutata discriptione.
  - 299 ἐνθάδ' ἄιον PC.
  - 303 δείν' PC.
  - 313 μακρούς δὲ PC. μ. γὰρ p.
  - 320 Es Epir PC.
  - 326 olo9' PC, ho9' p.
  - 350 εξρω PC.
  - 380 αλσχρός PC.
  - 394 στράτευε οίμαι PC. γ' inserit p.
  - 396 τάμὰ δ' οὐκ PC.
  - 425 ταχεία γάρ PC. τ. δέ p.
  - 436 στεφανούσθε PC.
  - 452 aires PC.
  - 455 συμβάλω PC. συμβαλώ p.
  - 456 πάρος PC. πάρα p. add. C2 schol. ὑπῆρχε.
  - 515 nv PC.
  - 534 Kunlunelois PC. Kunluntois p. uti 265.
  - 553 & Κύπρι PC. & erasit c.
  - 584 πάροιθε: δόμων PC3. πάροιθε δόμων C per errorem.
  - 600 δεξώμεθ' PC2. δεξόμεθ' C per errorem.
  - 609 ladloige PC, ladloiger c.
  - 616 νεανίδαισιν PC. νεανίδεσσιν c.
  - 623 θακεύεις PC. καθεύδεις p. Musurus longe melior poeta fuit quam recens iste Iphigeniae interpolator.

I. 6. 37

- vs. 626 νηρηίδος PC. uti semper, νηρήδος p.
  - 642 πρός σ' ἐποίησας CP2, σ' om. P per errorem.
  - 646 παρ' έμοι PC. πρὸς έμοῦ p.
  - 664 μακρὰν ἀπαίρεις PC. γ' inserit c. quod vide quantas moverit disputationes. at interpolavit illud metricus de numeris sollicitus et inepte interpolavit. cohaeret enim hie versus, cui deleto γε interrogandi signum restituendum est, cum praecedentibus. interroganti Iphigeniae, ubi sita esset Troia, per ambages responderat Agamemno, ubi vellem Paris numquam habitasset, quod filia, quam familiariter confabulantem inducit Euripides, non intellegit; pergit igitur, num procul hinc abest? debebat Agamemno hoc adfirmare, non nude quidem, sed ut spectatores eum de morte Iphigeniae, Clytaemnestra de nuptiis Achillis cogitare crederent, veluti

σόν γ' όμμα δαρόν ούκ ξπόψεται πατήρ.

tum Iphigenia, ut simplicem puellam decet, amore patris permota exclamat, utinam tecum Troiam possem proficisci. etc. haec bene se habere, contra quidquid inde a Marklando usque ad Weilium excogiatum est contortum et veri dissimile esse vix quisquam negabit; neque violenta medella: delevi scilicet vs. 665, in quo Byzantina origo manifesta est duplici vitio

είς ταὐτὸν ω θύγατες ήπεις σῷ πατρί

et eius loco ludendo aptum reposui. oleum et operam perdiderunt critici inde a correctore  $\varphi$ , qui  $\sigma \acute{o}$  9 post  $\vartheta \acute{o} \gamma \alpha r e 
ho$  posuit; in hac enim tragoedia nisi urendo et secando Euripidis manus non restituitur.

- 671 ἔα νε PC. ἔα νε τ' p.
- 694 συνανίσχει PC, συνισχάνει p, συνανίσχεται c.
- 705 πηλείου PC.
- 719 μέλλω έπὶ ΡC, μέλλω 'πί c. μέλλω γ' έπί c.
- 721 αμ' έχρην PC. απερ μ' έ. c.
- 726 eldiquai PC. eldiqu' la c.
- 740 έλθών δὲ Ρ. έλθών. . C. έλθών γε c.
- 742 ήξα έλπίδος PC. ήξ' έλ. p.
- 755 εtς PC. ές p.
- 757 Κασάνδραν PC.
- 765 εὐπρώροισι PC. εὐπρώροις c.
- 774 Lalvous PC.
- 775 φονίω PC. φοινίω p.
- 776 λαιμοτόμους C. λαιμ.τόμους P. λαιμητόμους p.
- 784 τέχνοις ΡC. τέχνοισιν c.
- 834 av wv PC. wv p.
- 835 yauois PC. yaueis p.
- 850 ἀμελεία PC. ἀμελία p. addito scholio ἐωνικῶς διὰ τὸ μέτρον. ita 601 C³ addito, quod etiam P³ habet, τἡν, διὰ τὸ μέτρον. fortasse hie quoque iniuria correcturam p uon P³ esse dixi. et scholion certe non solitae manus p.
- 855 OEP. PC. consentit personarum index.

vs. 863 lineola praefigitur PC. quae iniuria Clytaemnestram significare credita est, donec Hermannus id restitueret quod codices exhibent. lineolarum enim omnino usus ea certissima lege cohibitus est, ut in diverbio primum nomina ponantur dein lineolae, quae quid velint iam satis declarant; intercedente nova persona nomen ponitur non solum novum sed etiam eius qui respondet; quodsi altera ex eis quae modo verba fecerant personis iam tacet, lineolas rursus poni posse adparet. peccasse nonnumquam librarios hac quoque in re consentaneum est, sed saepius ei qui codices legerunt signa falso interpretati sunt. cf. Cycl. 588.

```
864 σώσασ' PC. σῶσον p.
```

868 παλαιών ΡС.

870 καὶ ἐμὸς PC. κάμός c.

es Appos PC.

872 ποθ' PC. 876 ἄρα PC.

880 xtereir PC. xtareir ne p vel c quidem.

886 ἐπ' δλέθρω καὶ σὴ Ρ. ἐπ' δλέθ . . . . C. in rasura ρω σή C2.

901 γεγώτα PC. γεγώτος c ut videtur, fortasse C2.

917 φέρειν PC. φέρει c.

921 1)

38

929 πεισόμεθα P. πεισό.... C in rasura πείσομαι c.

947 δσπερ PC.

954 φθία δὲ τουμόν τ' PC. τ' del. p.

980 ην C. .ν P. ἐάν p.

1002 Eger' PC. "ger' p.

1011 πειθώμεθ PC. πείθωμεν c. αὐτις PC.

1017 είη C. εί. P. quae correctura a p profecta videtur.

1022 κρανθέντων και πρὸς P. et procul dubio C ante rasorem e qui και delevit.

1034 ἀνής PC. ἀνής σύ γε c manu recentissima.

1050 other PC.

1111 ηὐτρεπισμένοι PC. ηὐτρεπισμέναι p.

1117 χώρει δὲ PC. δὲ erasit c.

1121 πρός τῆσδε PC.

1131 *κτανεῖν* PC.

1135 οὐχ άλλ' έρωτῶ PC.

1136 ὦ πότνια τύχη και μοῖφα δαίμων τ' ἐμός PC. ὧ π, τ. κ, μ, και δαίμων γ' ἐμός p.

1139 non 1140 — ponunt PC. tribuunt igitur hunc versum Agamemnoni, cui sane non convenit. num vero melius Clytaemnestrae, cui inde

 <sup>922</sup> PC χορ. praescribunt. hoc nisi fallor unicum in tragoedia exemplum est turbae per XP i. e. χρήσιμον paratae, qualia in pedestribus scriptoribus conpluria observata sunt. hic sententiae adscriptum cum signo chori facillime coaluit XP.

I. 6. 39

a Musuro datur? ὁ νοῦς ὅδ' αὐτὸς νοῦν ἔχων οὐ τυγχάνει profecto de se ipso dieere videtur. me iudice hoc frustum aliunde furatus est qui hanc scaenam ex disiectis pannis consarcinavit. nam proximum quoque versum, quem ab Hermanno recte scriptum esse sub B videbimus τίν' ἢδίχησα Κ.Λ. τοῦτ' ἐμοῦ πεύθει πάρα; ab Euripide non scriptum esse certissima lex, quam in versibus inter binas personas dividendis ab eo observatam esse infra demonstrabo, evincit. atque deletis 1139. 40 sententias aptiores fieri facile intellegitur.

vs. 1151 προσουρίσας P2C. προσουρήσας P errore.

1185 δὲ παῖδ' ἔνθα PC. τὴν ante παῖδ' inserit c. moneo praeterea παῖδ' ἔνθα in C extare in rasura, ut fortasse aliud extiterit atque παῖδα ἔνθα. recte fecit Kirchhoffius, quod in editione altera versum qualis traditur exhibuit. tantum enim abest, ut sanatus sit, ut num omnino sanari possit dubitandum sit. vereor ut δὲ defendi possit neque ἔνθα bene se habet.

1186 ὁ σφάζων P et C ubi nunc erasum est.

1194 719' PC. Alber c.

1247 δύω PC.

1252 καλώς θανείν PC. cum Stobaeo 109,5 θανείν καλώς p. illud hunc poetam unice decet.

1267 κτείνουσι PC.

1268 *Эеоцитот* РС.

1277 θανάτου σοῦ PC.

1299 και δοδόεντ' PC.

1327 rois bis PC.

1335 Auvaldais PC. rois addit p.

1343 πεπτωκότα PC. πράγματα glossa interlinearis p.

1347 λόγον PC.

1348 ποὐδεὶς ἐναντία λέγει PC. κ. τοῖσδ' ἐναντίον λ. p.

1351 τοῦ σώματος PC. in quo nunc erasum est τοῦ.

1352 Μυρμιδόνων PC.

1354 ròv yauwr PC. uti Matthiae correxerat.

1359 μάχη PC.

1367 arreyou PaC. arreyn P mero errore uti arbitror.

1374 εννοουμένην CP3. εννοουμένη P mero errore.

1393 ἔνεκ' CP uti 1367 et 1621. hic c correxit. caveant his utantur ad fulciendam sententiam defensores formae legitimae εἴνεκα; nam analogiam quidem consentientem, usum constantem et veterum grammaticorum et codicum dissentientem habent, quem pauci loci corruptissimorum scriptorum non infringant.

1395 vò om. PC. add. p.

1398 θύετ' έκπορθείτε P°C. θύετε πορθείτε P mero errore.

1455 ròv ềuòv PC. ye add. c.

1480 vaor CP qui ipse laor quod primum scripserat correxit.

- vs. 1485 θύμασι τε PC. non habet C alteram lectionem τὰς sed posuit hic τέλος uti supra εὶ ἀρχὴ conpendiis leviter confusis. at solet ita numeris recte dividendis prospicere.
  - 1495 μέμονε PC. μέμηνε p.
  - 1496 τασδ' PC.
  - 1501 Κυκλωπείων Ρ. Κυκλωπίων с.
  - 1502 Εθρεψας Έλλάδι PC. έμε glossa interlinearis C.
  - 1570 & παι ζηνός P. d.... C. sane spatio satis parco in quo διός c-
  - 1592 ή θεὸς PCs. ὁ θεὸς C errans, opinor.
  - 1607 παρών τε PC. δὲ c.
  - 1616 5' oi ww PC. đề ww c.

## B. Binae lectiones iam in ...

- 9 ούκουν PC. οὐκοῦν P2C2.
- 39 πέδω πεύχην Ρ. πεύχην πέδω C.
- 42 sq. μη οὐ μαίνεσθαι (μη θυμαίνεσθαι P mox correcto errore): τί πονεῖς τί πονεῖς τί νέον περί σοι βασιλεῦ. PC.

ví víov alterum inserit P2 C3.

- τί πονεῖς prius delet c. recte discriptionem interpretatus. codices igitur Blomfieldianam emendationem tantum non ipsi praebent.
- 47 πέμπεν CP<sup>2</sup>. πέμπε per errorem fortasse P. nam πέμπει recte Porson.
- 54 μη PC. &ν C<sup>3</sup>. quamvis inpudentes interpolationes interdum iam ex φ repetendae sunt.
- 79 αδικουμένοις PC. ηδικημένοις P2C3.
- 122 els allas PC. els ras allas P2C2.
- 124 λέπτο' άμπλακών PC. κατά add. C3.
- 128 ἀχιλλεύς PC. erasum λ utrobique quod etiam a pc factum esse potest.
- 148 πρός ναούς PC. πρός ναῦς P2C2.
- 149 ĕσται PC. τάδε add. C3.
- 150 ην νιν PC. γάφ inserit P2C3.
- 151 έξορμάσης χαλινούς PC. έξορμάσεις τούς χαλινούς P2C2.
- 156 τήνδε C. τήνδε P.
- 191 έθέλουσ' PC. θέλουσ' Ρ2C2.
- 193 Τελαμώνος έχγονον PC. in rasura Τελαμώνός τε γόνον Po Co.
- 209 έξεπόνασεν PC3. έξεπόνησεν C.
- 224 καμπαίς C. καμπαίσι CºP.
- 239 χουσέαισι P. χουσέαις P2C.
- 241 πρύμναισι PC. πρύμναις P2C2.
- 253 Βοιωτών PC, τών addit PºCº.
- 255 σημείοισιν PC. σημείοις P2C3.
- 260 ἄρχε PC. ἀρχε P<sup>2</sup>C<sup>2</sup>.
- 308 οὐθέ γε φέρειν σε PC, in rasura οὐθέ σε φέρειν PaCa.
- 334 vous d' où PC. vous de y' où PaCa.
- 335 σ' ελέγξαι PC. σ' εξελέγξαι P2C2.

I. 6. 41

- vs. 336 ἀποτρέπου CP<sup>9</sup>. ἀποστρέφου P quod errori vix tribuerim.
  - 339 ἠσθ' ἀπάσης C = ἠσθα πάσης Markland. ἢς ἀπάσης C² = ἡς ἀπάσης P.
  - 354 ws avolfor PC. d'inserit P2C2.
  - 355 τὸ Πριάμου PC. τὸ delet P2C2.
  - 356 τίνα πόρον PC, δέ inserit P2C2.
  - 373 μηθέν αν χρείους PC. μηθέν αν χρέους PaCa.
  - 378 av & PC. yo. ava Co. ava restitutum ex Stobaco.
  - 399 εγείναμεν PC. εγεινάμην C2.
  - 430 πράσσεται C. πράσσεται P.
  - 443 etc olá y' PC. etc ol' P2C2.
  - 502 τρόποι τοιαίδε C. τρόπαι τοιοῖδε P sic. qui suprascriptum οι male interpretatus est. φ duas fecerat coniecturas.
  - 505 καταισχύνεῖς C, καταισχύνεις P.
  - 508 ταραχή γ' άδελφων διά έρωτα γίνεται С.
    - γε δι' έρωτα C2P. τις δι' έρωτα c. διά τ' έρωτα Dobraeus.
  - 513 ἀναγκάσει την PC. σε inserit P2C2.
  - 515 apyos PC. y' addit P2C2.
  - 516 λήσομεν CP, λήσομαι Pa an p dederit notare oblitus sum.
  - 524 είδε PC. είδεν P2C2. οίδεν p.
  - 534 τείχεσι PC. τείχεσιν Ρ2C2.
  - 549 ό γρυσοχόμας έρως PC. έρως ό χρυσοχόμας P2C3.
  - 553 ἀπεννέπω PC, ν alterum del. CºPº.
  - 563 els rav agerar PC. in rasura els agerar PaCa.
  - 571 εν δ' ανδράσιν PC. εν ανδράσι δ' P2C2.
  - 579 πνέων CP2. πλέων P ex errore fortasse πλέχων p.
  - 598 θνατών PC, τών addit P2C2.
  - 600 τήνδε PC. την Ρ2C2.
  - 601 γαΐαν PC. την add. P2C2.
  - 604 xleuvov PC. vò add. P2 C2.
  - 631 ύποδραμοῦσά σ' PC. ύποδραμοῦσά γ' P2C2.
  - 637 ομμα σον PC. δή inserit P9C3.
  - 639 έγω τέχον CP3. έγω τέχνον PC3.
  - 653 μαλλον μ' εἰς οἰκτον α̈γεις PC. μαλλον εἰς οἶκτόν μ' α̈γεις PºCº.
  - 665 θύγατερ ήπεις PC. σύ θ' inserit P2C2.
  - 670 oữ  $\pi o v C = o v \pi o v P$ .  $\eta \pi o v P^2$ . vix unquam  $\varphi$  intactum reliquit o $v \pi o v$ .
  - 747 gllov PC. y' add. P2C2. ceterum xoiv PC. del. c.
  - 748 εξ.στορήσων PC. εξιστορήσων P2C2.
  - 792 δακρυόεν τανύσας PC. δακρύοεντ' ανύσας Pa, certe non p.
  - 809 Ellád C Scaliger. Elládi y CP.
  - 816 'Illov PC.
  - 819 Νηφητόσς PC. Νηφήσος P<sup>a</sup>C<sup>a</sup>. hic ergo φ semel correxit, quod totiens intactum reliquit.
  - 824 προσέβης CP<sup>3</sup>. προσέβης αν C<sup>3</sup>P. κατείδες audaci interpolatione manus p, quam recurrere non memini.

- vs. 867 δήτα δστις C = δήθ' δστις P. δττά γ' ὅστις P°C3. verum δήτά μ' ὅστις Porsonus.
  - 869 με ταίς σαίς P. μ' έν ταίς σαίς C at in rasura.
  - 888 στέγω PC. στέγει Ρ2C2.

δακου sine accentu PC. δακούων P<sup>2</sup>. δάκουον C<sup>2</sup>. P<sup>2</sup> leviter erravit conpendia confundens.

- 895 os των κακών PC. των del. P2C2.
- 909 πρός μητέρος C Markland. πρός τε μητέρος PC2.
- 931 ਕੌρει PC. ਕੌρη P2C2.
- 945 Merélews T' PC. Merélews d' C2.
- 978 Evdews PC. Evdens C2.
- 1009 έχη CP2. έχει PC2.
- 1019 κάγω τ' άμείνων PC, τοι suprascribit P nec talis ignorantia φ dedecet.
- 1021 σθένει C. σθένει P.
- 1024 & σώφρον' P et C ante rasuram. ώς σώφρον' Ca.
- 1056 νηρέως PC. νηρήος Ρ2C2.
- 1064 ὁ φοϊβα μοῦσαν PC. ὁ φοϊβος ὁ μοῦσάν τ' P2C2.
- 1065 γεννάσεις PC. γεννήσεις P2C3.
- 1068 λογγήρεσσι PC. λογγήρεσι P2C2.
- 1069 ἀσπισταῖς C Hermannus, ἀσπισταῖσι CºP.
- 1099 απόντ' ξελελοιπότα PC. απόντα κακλελοιπότα C2P3.
- 1112 καθάρσιον χεροίν PC. έκ inserit P2C2.
- 1114 φυσήματα C. φυσσήματα PC2.
- 1118 μελλειν χὐπὸ PC. γε inserit P2C2.
- 1130 κελευσμοῦ C Canter. δεῖ PC.
  - κέλευσμ' οὐ δί μ' έρωτᾶσθαι θέλω PC2.
- 1132 τλήμον' έλεξας C. τλήμονά γ' έλεξας PC<sup>2</sup>. potest C errorem commisisse, at si in Φ τλήμονα έλεξας extitit (nec elisit vocalem, velut in hoc ipso versu τε ά habuisse apographa suadent) coniectura γ' fortasse vera satis prona erat. si tamen coniectura est aequo iure τλήμονά μ' scribi potest.
- 1138 τι μ' ήδικησ. C'P. fuerat ήδικησε.
  τιν' ήδικησαι C\*P\*. verum igitur Hermannus repperit τιν' ήδικησα;
- 1141 συ μελλεις PC. γε inserit P2C2.
- 1146 ανακαλύψω P. ανακαλύψω γάρ CP2.
- 1207 voi P2C. vo P ex errore fortasse.
- 1243 rot PC. Tt P9C3.
- 1279 οι έγω μήτες ταυτόν ταυτό γάς P et C ante rasuras.
  οι έγω μήτες μήτες ταυτόν ταυτό γάς P².
  οι έγω μάτες μάτες ταυτό γάς C² haud dubie genuinum φ referens.
- 1302 'Ερμάς PC. 3' add. Ca.
- 1309 ὄνομα μέν C. ὄνομα μέν PC3.
- 1317 avoslois C. avosloisiv PC2 futtile hoc inventum ut senarius evaderet.
- 1333 là PC. là là P2C2

I. 6.

2.1 ...

- vs. 1369 τῶν ἐμῶν μάτην γὰρ εἰσορῶ PC.
  τῶν ἐμῶν λόγων μάτην γὰρ σ' εἰσορῶ C² et P² nisi quod hic γὰρ εἰς σ' όρῶ leyiter errans.
  - 1378 συναποβλέπει PC. νῦν ἀποβλέπει P2C3.
  - 1382 hv PC. hvtiv' P2C2.
  - 1387 χύπεο PC. τε χύπεο P2C2.
  - 1389 τολμήσουσ' PC. τολμήσουσιν P2C2.
  - 1391 τοῦ ἀρ' PC. τοῦτο γ' ἀρ' P2C2.
  - 1401 το δ' έλεύθερον PC. οἱ δ' έλεύθεροι P2C2.
  - 1410 τά τ' ἀναγκαῖα CP³. τὰ δ' ἀναγκαῖα P. cum τἀναγκαῖα verum sit, τὰ ἀναγκαῖα Φ habuisse, φ variis interpolationibus hiatum oblevisse credibile est.
  - 1416 λέγω τάδ' PC. οὐδὲν οἰδὲν εὐλαβουμένη add. P°C°.
  - 1418 μάχας C. μάγας P.
  - 1444 độ PC. đai C2. đề P2.
  - 1448 idem.
  - 1477 παγαΐ C. παγάς Reiske. παγαΐοι PCs.
  - 1495 δώρατα PC. δόρατα P2C2.
  - 1527 εδη PC2 in rasura. talia conpluria sciens taceo.
  - 1533 xling C2 et P ante rasuram, xlies P2C.
  - 1544 ανθεσφόρους PC. ανθηφόρους P2C2.
  - 1567 zoulew PC. zolew P2C2.
  - 1589 Equiver' PC. Equainer' P2C3.
  - 1621 Evez' PC. ouvez' P2C2.

# C. Discrepant apographa.

### Errat P.

- 16 στείχωμεν C. στείχομεν P.
- 155 personae notam om. P.
- 211 προχάλαις C. προτάλαις P.
- 219 στομίοις C. στομίοισι P.
- 278 youveus C Canter. louveus P.
- 281 ωνόμαζε C. δνόμαζε P.
- 325 πασι C. απασι P.
- 354 ὄμμα C. ὄνομα P.
- 362 αποστέλλειν Cp. απόστελλ' P. compendium evanuerat.
- 375 ἄρχων C. ἄρχον P.
- 376 γίγνεσθαι C. γίνεσθαι P.
- 438 λωτός C. λοτός P solito vitio.
- 466 οὐ συνετά συνετώς С. οὐ ξυνετά ξυνετώς Ρ.
- 470 ξυμφοράς C. συμφοράς P.
- 522  $\delta$   $\mu$ ' P.  $\delta$  .. C ex spatio sequitur id  $\delta$   $\tilde{\epsilon}\mu$ ' fuisse ut Marklandus coniecit.  $\delta \tau \iota$   $\mu$ ' c.

- vs. 528 vv C Canter. vvv P. di p scholii instar.
  - 644 βλέπεις εθκηλον C. βλέπεις μ' εθκηλον P.
  - 654 νῦν C. μέν P. μέν γ' p.
  - 674 τό γ' C. τόδ' P.
  - 698 έγένετ' C. έγένατ' P.
  - 724 ×alūs C. ×alūs d' P.
  - 761 μαντόσυνοι C. παντόσυνοι P.
  - 833 αίδοίμεθ' C. αίδούμεθ' P.
  - 860 τῆσδε τῆς C. τῶνδε τῶν P vide conpendia iam saepius confusa. cf. Ion 1297 in classi A.
  - 866 μελλ' C. μελ' P.
  - 869 σαΐσι C. σαῖς P.
  - 911 ällov C. äll' P.
  - 940 άγνὸν С. άγνὸς Ρ.
  - 1204 ὑπότροφον C. ὑπόστροφον P. ὑπόροφον Scaliger.
  - 1227 vũv C. viv P.
  - 1234 τῆσδε C. τῆς γε P.
- 1242 συνδάχουσον C. συνδάχουσιν P.
- 1245 δδ' C. om P. p. coniecit primum σέ γ' dein δ δ' ita serum reperiens.
- 1260 γαλκέων θ' C. γαλκέων P.
- 1336 κακής C. κακών P. cf. 860.
- 1354 ἀπεκρίνω C. ὑπεκρίνω P.
- 1376 δυσγενές C. δυσμενές P. cf. Iph. Taur. 591.
- 1416 άθρησον C. άθροισον P.
- 1578 tegeús C. tgeús P.
- 1621 ναυβάτης C. ναβάτης P. in pronuntiando nullum discrimen. cf. p. I. T. 1380. cl. A.

#### C errat.

- 226 ποιχιλοδέρμονας Ρ. ποιχιλλοδέρμονας C.
- 435 τοίσιδ' Ρ. τοίσιν C.
- 767 Σιμουντίοις Ρ. Σιμουντείοις С.
- 1044 Πηλεώς P. Πηλέος C idem 1568.
- 1145 ψευδή P. ψιδή C. vereor ne extiturus sit, qui ψυθή coniciat.
- 1568 Πηλέως Ρ. Πηλέος С.

## Loci dubii et graviores.

- 492 ελσήλθε Ρ. ἐσήλθε С.
- dubii sunt 561 alel Cp. del P.
- 839 πασι C. πασιν Pc.
- 1147 χοησώμεσθ' C. χρησόμεθ' P. verum χρησόμεσθα Φ haud dubie habuit. suum utrumque ex apographis commisit errorem.
- 1350 is τίν P. εἰς τίν C.

subtilius contemplandi quinque loci sunt.

109 κατ' εὐφρόνης. κιάν P. σ in litura posuit p. κατ' εὐφρόνην C at ν ex σ factum est.

I. 6. 45

hoc probabiliori modo explicare nequeo, quam ut mihi sumam Φ εὐφρόνην habuisse, εὐφρόνης σχιάν φ. quod modo ita scriptum

ηνοχιών , lapsus apographorum nihil obscuri habent; C oscitanter partem lectionis φ omisit, cuius quaenam in hac potissimum fabula fides sit. quaestio est nunc demum recte incohanda.

vs. 260 post hune versum in P duorum versuum spatium vacuum, in C columna eo terminatur, 261 omissus et in principio novae columnae additus est, ut hic codicis C auctoritate destituamur; at etiam post 812 tres versus vacui in P. non vero in C. judicium rehibes

317 ἔα τις δήποτ' εν πύλαισε: θόρυβος ἐστὶ καὶ λόγων ἀκοσμία C voluit igitur, qui ἐστι interpolavit, senarium se dignum. Ca hunc vel elegantiorem procudit octonarium

τίς δῆτ' ἐν πύλαις θόρυβος καὶ λόγων ἀκοσμία. P ex utraque lectione quae sibi apta viderentur, elegit

α τίς δητ' ἐν πύλαισιν

θόρυβος και λόγων ακοσμία.

vides hic quoque vestigia falsae quidem at primariae lectionis non penitus interisse. atque vel sine ope grammatici Anecd. Bekk. 369, 8 verum ex C elicuissemus

τίς ποτ' εν πύλαισι θόρυβος κ. λ. ά.

1014 χρή Ρ. χρῆς C.

λεσί τ. χεῆς δ.:
habemus ergo δτι δὲ χεῆς με δρᾶν φράσον. amplector hanc lectionem; persuasum enim habeo saepius tragicos hac forma usos esse, cui librarii vix umquam pepercerunt, cuius rei luculentissimum exemplum est Hipp. 345, ubi χεή non solum Euripidis codices habent sed Aristophanis quoque longe meliores Equ. 16. χεῆς restituit Bergkius. praeterea memoria teneo Soph. El. 606 ubi Wunderus χεῆς repperit et Helen. 1083 ubi C χεῆν, c χεή; ego χεῆς praetulerim. at plerorumque locorum non memini.

1339 θεάς παϊδ' ω τέχνον C.

θεᾶς Άγιλλέα τέχνον P. γ' post τέχνον inserunt P2C2.

locus conclamatus, id vero me iudice certum est, P glossa interlineari tanquam lectione  $\varphi$  usum esse.

Tandem hanc quoque difficillimam fabulam ad finem perlustravimus. longe aliam in ea  $\omega$  non solum sed etiam apographa praebent imaginem atque in ceteris. quod P quidem minus saepe errasse videtur, quamquam vel sic laudem non meruit, partim inde factum est, quod P² cum tot lectiones adderet multo plura leviuscula correxit, quae ego omittenda duxi; partim vero mea culpa, siqua est: nam utrum  $\varepsilon\iota$  et  $\iota$  et  $\iota\iota$ ,  $\omega$  et o confusa P² an p correxerit, utrum P² an p litteram casu omissam suppleverit, summa oculorum intentione quaerere inane duco. at herele quod ex Taurica Iphigenia in classem alteram triginta quatuor versus

rettuli (ut de Heraclidis taceam) ex Aulidensi fere centum et viginti, id nec casui nee conlationum aut apographorum neglegentiae tribuendum: id ex archetypo repetendum est. atque effectum est per hasce  $\varphi$  lectiones, quae praeterquam quod in archetypo extiterunt originis nullum prae se ferunt indicium, ut fabula, cuius emendatio difficillima est, etiam ad recensendum fieret difficillima. quamquam vereor ne intentior disquisitio plerasque lectiones Byzantino magistro traditura sit cum hic tum in Taurica Iphigenia Cyclope Supplicibus, aliter res in Heraclidis et Ione se habere videtur. nisi vero plane caecutio nulla re magis probatur C et P ex eodem libro descriptos esse quam ex hoc in binis lectionibus egregio consensu.

7

Vanitatis crimini vix sum obnoxius quod confido fore ut codicum CP cognatio qualis modo exposita est apud intellegentes existimatores non tamquam plus minus probabilis sed tamquam explorata res citraque opinandi vicissitudines posita valeat. octo novemve locos in plus quinque milibus versuum invenimus, in quibus discrepantia codicum non potuit facillime explicari. iuvat hisce opponere diversas lectiones ex tragoediae parte quam non e Φ provenisse diximus enotatas, Baccharum scilicet vss. 1-751, nam ceteri per P tantum servati sunt. at minorem verbositatem in fastidiosissimo labore sufficere credidi, primum quia ubi concinere duos codices contendimus vel leviusculam dicrepantiam non notasse et nostrum et aliorum iudicium adulterare potest, ubi differre contendimus per talem neglegentiam nostrae tantum causae officimus, quae si vel sine hoc adminiculo stat, salva res deinde vero et P et C hac in fabula melius conlati sunt, ut novae conlationis fructus necessario parcior factus sit. denique interpolationes c omnino omittendas duxi, nisi ubi a Cº distinguere non potueram, quod apud hunc scribam difficilius quam apud reliquos est. disposui locos in easdem tres classes atque supra, non quod ad id quod probare volo aptum id judicarim; at cum supra scriptis ita facilius conferri poterunt.

#### Bacchae.

A. Loci post novam conlationem congruentes.

vs. 25 θύρσον PC.

69 τίς μελάθροις PC.

- vs. 70 εξοσιούσθω P et C ante rasorem.
  - 84 ω ττε βάκχαι P et C ante rasorem.
  - 87 εὐρυχώρους PC, corr. p.
  - 97 χουσέαις PC.
  - 111 στιχτών τ' PC.
  - 125 ηὖρον PC.
  - 135 ὄρεσιν PC.

  - 152 ω ττε βάκχαι ω PC ante rasorem.
  - 170 OEP. praescripsit c. TEIP. PC. C errore 172 quoque eandem notam posuerat.
  - 182 πέφην' PC.
  - 189 ταῦτά μοι PC.
  - 222 allos PC.
  - 261 γίνεται PC.
  - 282 υπνον PC.
  - 345 τόνδε PC.
  - 347 ολωνοσχοπή PC.
  - 373 tà đề PC.
  - 391 δώματα P et C ante rasorem.
  - 415 βάκχαισιν PC.
- 543 9 eois PC.
- 560 ταΐσι P et C ante rasorem.
  - 590 'Huly, ante σέβομεν ω PC.
  - 599 nulla personae nota PC.
  - 636 ετόλμησε C = ετόλμησ' Ρ. ετόλμησεν c.
- 715 xouvor PC.
- 746 ξυδυτα PC.

#### B. Binae lectiones in altero utro codicum.

- 55 λιπούσα PC. λιπούσαι Ca.
- 67 βάχμον ευαζομένα PC. 3εὸν add. C<sup>2</sup> qui compluria, etiam versus, addidit, hic non notanda.
- 94 πληγά ΡС. πλαγά С2.
- 107 χλοηφεί P. χλοηφεί C2, qui totum vocabulum in rasura scripsit.
- 120 Κρητές P. Κρητάς C at eadem in Strabonis libris variantur.
- 137 ἀγορεύων PC. ἀγρεύων C2.
- 227 πανδήμοις PC. πανδήμοισι C3.
- 314 σωφρονείν PC. μή σωφρονείν Ps cum Stobaeo. (p ex Stobaeo?)
- 148 κλήδες τ' ανήκαν P. κληίδες ανήκαν C. τ' add Co.
- 451 μαίνεσθε χειρών PC. γρ. λάζυσθε Pa.
- 501 φανερός PC2. φανερόν C.
- 503 μου και θήβης PC. με και θήβας c vel Co cum scholiasta Aristophanis.
- 534 val C. val P.
- 557 θυρσοφορείς Ρ. θυρσοφοραίς c.

vs. 612 uot P. nov C.

653 xlúeir PC. xleleir C2.

683 τρίτου C. τρίτη CºP.

709 Siauwoai PC. Lizuwoai suprascribit C non P. nullo loco CP in binis lectionibus conspirant.

#### C. C et P diversa tradunt

Errores codicum distinguere non possum: nam ne supra quidem id quaesivi, uter veram i. e. Euripideam sed uter genuinam i. e. 4 lectionem referret. at plerumque priorem posui veram lectionem.

titulus: Báxyai P. Πενθεύς C.

argumenta om. C.

vs. 14 om C.

22 stnv C. sin P.

46 οὐδαμοῦ Ρ. οὐδαμῶς C.

52 ξυνάψω C. συνάψω P.

57 ξυνεμπόρους Ρ. συνεμπόρους C.

77 oglois C Elmsley. ogloige Pc.

94 χεραυνίω C. χεραυνία P.

104 θυρσοφόροι C. θηροτρόφοι P.

110 κλάδοισιν Ρ. εν κλάδοις C.

111 ενδυτά C. ενδυχτά P.

118 ἀφ' ίστῶν C. ἀμφ' ίστῶν P.

136 πεδόσε C. πεδόσσε P.

141 εὐ οί P. εΰ οῖ C.

143 νέχταρι συρίας C. νέχταρ συρείας P.

148 πλανάτας C. πλάνας P.

149 ἀναπάλλων Ρ. ἄν ἀπ' ἄλλων C.

189-200 personarum notas permutat P posito Cadmi nomine 190.

202 παταβάλλει C. παταβάλλη P.

207 χορεύειν C. χηρεύειν P.

210 personarum notam om. P.

217 δώματ' C. σώματ' P.

220 Διόνυσον C. Διόνυσος P.

227 στέγαις C. δόμοις P.

229 'Iνώ Pc. οὶνώ C.

236 ολνωπάς τ' Ρ. ολνωπά τ' С.

261 γάνος C. γάμος P.

270 TE P. SE C.

276 ὄνομα C. ὅπομα P.

289 εἰς δ' C. εἰς P.

295 εν μηρώ διός C. εκ μητρός διός P.

302 "Αρεως C. "Αρεος P.

306 Er' - Selgoiour P. Er Selgois Er' - Selgioir C.

307 πεύκαισι C. πεύκοισι P.

- νε. 343 χείρα Ρ. χείρα καὶ С.
  - 348 τριαίνου C. τριαίνης P.
  - 365 γέροντε C. γέροντες P.
  - 375 & P. els C.
  - 399 Emorye Pc. Emol C.
  - 408 Πιερία C. Πιερεία P.
  - 415 βάκχαισι Ρ. βάκχαισιν C.
  - 420 εἰρή:ναν C. εἰρήνην: P. discriptio saepius non congruit; quam enotavi sed hic repetere nolo.
  - 427 πραπίδα C. παρ' ἀσπίδα P.
  - 429 δτι τε C quamquam in litura. δτι περ P.
  - 430 χρηται τε.. τόδε λέγοιμ.. αν C. χρηται τ' εν τωδε λεγοίμην αν P. scripserim partim aliis praecuntibus

τὸ πλήθος ὅ τι τὸ φαυλότερον

- ἐνόμισε χρῆταί τε, τόδ' ἀεὶ δεχοίμαν. 431 ἄγω C. ἐγώ P. quamquam ne ego quidem id notavi.
- 468 ό Σεμέλην C. ός Σεμέλην P.
- 469 νύκτωρ σ' Ρ. νύκτωρ C.
- δμμ' C. δμματ' P.
- 476 ἀσκοῦνθ' ἄργι' C. ἀσκοῦνθ' δργι' P.
- 477 & P. om. C. wv c. Av Musgravius.
- 484 df om. P.
- 490 αμαθίας γε κάσεβουντ' C. αμαθίας ασεβουντ' P.
- 513 κτίπους Ρ. κτύπου C.
- 514 παύσας Ρ. πάσας C.
- 515 oute C. oute P. outor Porson.
- 547 8' om. C.
- 551 σούς C. σάς P.
- 559 πορυφαίς C. πορυφές P.
- 560 πολυδένδραισιν Ρ. πολυδένδρεσιν С.
- 564 σύναγεν Ρ. σύναγε С.
- 570 'Ağıd' C. ağıov P.
- 588 διατινάξεται C. διατινάζεται P.
- 592 λάινα C. τὰ λάινα P. κίσσιν om. P.
- 593 ante Βρόμιος ΧΟ. C. om. P. ἀλαλάζεται P. ἀλαλάξεται C.
- 599 βροντᾶς Ρ. βροντῆς C.
- 601 redels C. 119et P.
- 602 Aigragos om. P.
- 612 πως γὰρ οὔ· τις C. πως γάρ· οὔ τις P. τύχοις C. τύχας P.
- 617 έλπίσιν C. έλπίσι P.
- 619 Εβαλλε C. Εβαλε P.
- 622 θάσσων Ρ. θᾶσσον C.
- 631 κάκέντει C. κάκέντα P.
- Wilamowitz Moellendorff, Analecta Euripidea.

```
vs. 635 παρείται om. C.
  641 ἀσκεῖν C. ἀρκεῖ P.
       εὐοργησίαν P. εὐοργησία C. quamquam ut hoc extet vereor, nihil
       enim ego enotavi.
  649 n om. P.
  653 - 57 personarum signa confusa P.
  659 φευξούμεθα Pc. φευξύμεθα C.
  675 rac om. P.
  688 ήρημωμένας С. ήρεμωμένας Ρ. ν α Ρ2.
  696 άμμάτων C. όμμάτων P.
  698 yévev C. yévav P.
  708 πώματος C. πόματος P.
  722 ελλογίζομεν C. ελογίζομεν P.
  735 σπαραγμόν Ρ. σπαραγμών C,
       νεμομέναις C. νεμόμεναι P.
  747 σε ξυνάψαι C. σύ ξυνάψαι P. σύ ξυνάψαις P2.
  749 'Ασωποῦ С. Αἰσωποῦ Ρ.
  750 θηβαίων C. θηβαΐον P.
  751 9'. om. P.
```

Pleraque sane leviuscula sunt neque per se spectata alius videri possunt generis atque quae supra excerpsimus. librariorum neglegentiae certi denique fines sunt, et levissima numero gravia fiunt. quis consensum librariorum viderit ubi in octavo quoque versu discrepant? neque vere gravia desunt; confer, ut de titulo et argumentis sileam (etsi C personarum indicem adscripsit), quotiens alter verba ab altero omissa praebeat. quin genuinus versus 14 in P deest, quod per quinque fabulas nusquam nobis occurrit. sed verbis, opinor, opus non est. nam ut lectiones non probent (evincunt tamen), vidimus in C scriptam esse tragoediam in quaternione soluto per manum nusquam praeterea occurrentem, mutilam non laeso C sed iam a scriba suppetente charta non perfectam. aegre perspici posset, quo modo plus quam dimidio saeculo post in O integra extitisset. porro in P quoque per locum, quem inter Alcestidem et Troadas occupat, a fabulis ex O oriundis segregatur. atque cum Alcestis non quidem ex  $\varphi$ , at ex codice eiusdem familiae fortasse apographo codicis P sumpta sit, co deducimur ut Bacchis eandem vindicemus originem atque Troadibus, qua Laurentianus caret. idem alia quoque via reperitur. scriptor enim Christi patientis ex Euripidis tragoediis usus est Hecuba Oresta Hippolyto Medea Rheso Troadibus Bacchis, nulla igitur quam in @ extitisse constet. atqui quo usus est codex eiusdem familiae fuit cuius Troadas

Bacchasque per P servatas habemus, perspicuum igitur est casu tantum factum esse, ut Bacchas per codices familiae posterioris servatas habeamus, cum eiusdem ordinis sit atque fabulae Byzantinae scholae sordibus immunes, scholiis veteribus instructae: quin fieri potest, ut in Vaticano et Havniensi codice mutilatis sub finem olim Bacchae Rhesum exceperit. a fabulis ordinis posterioris seiungendam esse infra alia rursus ratione certissimum fiet: nunc satis habeo unum, quod mihi obverti posse scio, refelredit scilicet Troades Palatini ad codicem qui triginta octo versus in pagina habuit, Bacchae Palatini ad codicem viginti versuum. namque Troad, 193, 194, 195 in fine, 232, 233, 234 in principio mutilati sunt, quod abscissa paginae parte factum esse consentaneum est. at Bacchas exhibet Palatinus hiatu ingenti deformatam post vs. 1330, qui Agavae orationem chori quaedam Bacchi orationis principium hausit. quadraginta versibus post iterum hiare orationem Hermannus omnibus persuasit, secuntur versus, si dis placet, anapaestici, quos me iudice rectissime Byzantino falsario tribuit Nauckius, etsi ceteris editoribus persuasisse non videtur. at iuvat primos saltem sicut in codice leguntur excribere, nam inproba sollertia barbariem eis deterserunt critici.

ΑΓ. στέφομαί σε πάτεφ ΚΑ. κάγώ τέκνον και σὰς ἐδάκρυσα κασιγνήτους (-τας recte Brunckius) δεινώς γὰφ τάνδ' αἰκίαν Διόνυσος ἄναξ

τούς σούς είς οίκους έφερε

 καὶ γὰρ ἔπασχον δεινὰ πρὸς ὑμῶν ἀγέρατον ὄνομ' ἔχων ἐν Θήβαις

ΑΙ΄. χαῖο ἀ πάτεο μοί Κ.Α. χαῖο ἀ μελέα θύγατεο χαλεπῶς εἰς τόδ' ἀν ἥχοις. ἀτ. ἑ.

nec numeri nec sententiae corrigi debent. parili enim excellunt ineptia poetaeque ostendunt genuinum ingenium, gemelli scilicet eius qui eadem numerorum suavitate cecinit Dan. 61

ἀλλ' εἰσορῶ γὰρ τίνραννον χθονὸς τῆσδ' κτέ. et elegantioris etiam illius, cuius vindex nuper extitit Weilius, qui Iphigeniae Aulidensis exodum eiusdem farinae anapaestis dignum in modum conclusit

> χαίρων 'Ατρείδη γῆν Έχου Φρυγίαν χαίρων δ' ἐπάνηκε κάλλιστά μοι σκῦλ' ἀπὸ Τροίας ἑλών.

52 I. 8.

utrumque tamen sublimi et lepido ingenio noster superavit, qui bellam clausulam  $\pi c \lambda \lambda \alpha i$   $\mu o \varrho q \alpha i$   $\kappa r \dot{\epsilon}$ . Baccharum fabulae adnecteret. ergo divino numine adflatae maenades ex interitu mortalis qui deum earum repulerat, ex maiestate dei quem inde a principio eecinerant luculenter exhibita id didicere, inexpectata per deos perfici — at id non dubitaverant; spes irritas cadere — cuiusnam? an forte eorum qui in deum credunt? sunt, qui ex ipsa absurditate Euripidi ista vindicaturi sint. ego in eius sanam mentem credo. itaque summas gratias habeo Nauckio, qui fraudem inpudentem significaverit. quae cum ita sint, nihil ad videnum facilius, quam absumpta ultima parte codicis unum superfuisse folium, continens illud versus quadraginta 1331 — 70.

num vero inde consequitur, Bacchas et Troadas a P non ex eodem sumptas esse codice? minime vero. nam Troadum versus valde probabile est labem in archetypo demum codicis, in patre ut ita dicam, contraxisse, quoniam ab omni interpolatione imo a signo  $\lambda \epsilon i \pi \epsilon t$  vacui sunt. Bacchae vero diu antea id perpessa est: nam non tam celeriter Byzantinus stupor eatenus se concitat, ut partem tragoediae suppleat; revocamur igitur ad avorum aliquem codicis Palatini.

Q

Iam ad quatuor fabulas prioris ordinis quas C et P continent transeundum esset, ut probarem, non quidem ex eodem libro eos pendere, at multo propinquiorem esse cognationem quam nunc videretur, differre autem eo potissimum quod P ex vulgari recensione interpolatus esset. deinceps recusari non posset quin quaereretur quaenam fides lectionibus huius familiae vel, ut rectius dicam, lectionibus & prabenda esset. Kirchhoffius paucissimam eam voluit, me longe benignius iudicare non infitior, praesertim in Alcestide et Medea, in quibus Marciano 'caremus. neque tamen ad liquidum hoc perduci potest nisi denuo conlatis Parisino et Havniensi (nam Marcianum cum Kirchhoffius sua diligentia excussit, tum in Hippolyto et Andromacha ego quoque), quorum ille praeterquam in Andromacha bene omnino numquam conlatus est, hic a Niebuhrio quidem at a Niebuhrio adulescente et codicum Graecorum lectioni parum adsueto. itaque nunc certe totam quaestionem cum incohata se perfici non posse doceret curis posterioribus seposui.

Restant tres fabulae, quas per unum Laurentianum aetatem tulisse omnibus persuaserat Kirchhoffius, credebamus igitur in eo subtiliter conferendo unicam salutem recensioni harum fabularum positam esse. nuper ad laetissimam spem inexpectato nuntio excitati sumus. nam in Fleckeiseni annalibus CV 525 cum commilitoribus Euripidis amicis communicavit Rudolfus Prinzius se ab H. Hinckio; viro inter iuniores in codicibus legendis longe exercitatissimo, conlationem Helenae accepisse non ex Laurentiano solum sed etiam ex novo eoque integriore trium fabularum fonte, codice olim abbatiae Florentinae 2664 desumptam. quoniam nihil aeque piget quam thesaurum, quem iam manibus tenere credebamus, evanescere, contentissimus eram, quod, cum Prinzii nuntium accepi. decipi non amplius poteram: per multos menses utrumque codicem in eadem mensa positum excusseram: constitit mihi dudum codicem olim Abbatiae 172 (is enim solus hodie valet numerus). I' meum, ex Laurentiano C descriptum esse. at nihilo secius utilissimus est siquidem ante interpolationes e descriptus est, neque id nimis neglegenter (neglexit potissimum discriptiones metricas, neque solet binas in codem loco proferre lectiones.) imaginem igitur primo obtutu sanequam integriorem offert quam ipsum archetypon, itaque legem, quae in eo usurpando regnaret, iam mihi praescripseram, scilicet ut in omnibus locis, ubi aut prima manus interisset aut inter C2 et e iudicium ambigeret, I inspiccretur, atque tacito etiam eius nomine cum lectione non interpolata congruere crederetur: at quidquid peculiare haberet, omnino tamquam aut errore aut coniectura natum (rarae autem coniecturae) silentio praeteriretur. inutili enim onere auctoritatem vere gravium submergere vim atque naturam recensionis aut nescire est aut spernere. neque post Prinzii quamvis fortiter et saepius prolatam opinionem consilium mutavi, ne otio meo satis parco aut lectorum meorum benignitate abuti viderer; qui otio eatenus abundat, ut apographa Parisina et foedissima et per Fixium vel nimis nota adierit, ei gratum faciam, si tot bellas lectiones proferendas ex iniquis tenebris ei reliquero. denique "adfirmanti incumbit, probatio." Prinzius vero se loco indicato ingenuitatem codicis I' demonstrasse dicit quidem, at tantum abest, ut demonstraverit, ut ego eisdem locis non quidem ad probandam sententiam meam (talia enim non ex quatuordecim locis sed aut ex integra discrepantia codicum aut ex selectis ad gravi54 I. 8.

Quod autem Prinzius argumento Helenae, quod ex  $\Gamma$  ipropagatum est, confidit, ne tum quidem quidquam probaret, si vere antiquum esset: servavit vitam Euripidis bonae frugis plenam unus codex Pal. 90 descriptus ex Vat. 909. at argumentum istue a genuinis, quae  $\Phi$  continuit, abhorret, neque dubitaram de novicia eius origine diu ante quam fontem eius nossem.

Haeseram diu, utrum huic libello totam insererem trium fabularum conlationem, an paucissimis locis excerptis satis probata codicum fide viris doctis siquibus in re seria occupatis usui esse possent offerrem privatim usurpandam, sicut de Rheso promisi, de reliquis siquae habeo nunc promitto: media tandem via placuit, praemissis paucis Helenae Herculisque pagellis Electrae recensionem proponam integram.

Atque plenam codicis discrepantiam primum adscribere ad Helenae tria ultima cantica cum voluissem, cognovi et facilius et clarius fore descripto codice C, additis seriorum manuum lectionibus. moneo tamen, me non ex ipso codice totam versuum seriem descripsisse, sed secundum enotata postmodo contextam proponere.

<sup>1)</sup> Uti par est, apographon C<sup>3</sup> fere sequitur, etiamsi falsa praebeat. veluti Helen. 1083 ποτερόν ές οἴκους σοι συνεισελθεῖν με χρήν; C'. lege χρής; πότερα δ' — χρή C<sup>3</sup>Γ. Electr. 195 εἰχαῖοι θεούς C' Scidler. εἰχαῖς θεούς C<sup>3</sup>Γ. εἰχαῖς τοὺς θεούς γε c. 1157 ἰκόμενον εἰς οἴκους C' Seidler. ἐς C<sup>3</sup>Γ. Here. 978 τόρ.ευμα i. e. τόρνευμα quod Matthiae invenerat C. τόρευμα C<sup>3</sup>Γ.

Helen. 1107 σε τὰν εν αὐλείοις ὑπὸ δενδοοχόμοις μουσεῖα καὶ θάκους ενίζουσαν ἀναβοάσω σε τὰν ἀοιδοτάταν ὄρνιθα μελωδόν

1110 ἀιβόνα δαχρυόεσσαν 
έλθε διὰ ξουθάν 
γενύων έλελιζομένα 
θηνοῖς ἐμιῶν ξυνεργός 
έλένας μελέας πόνους 
τὸν Ἰλιάδων τ' ἀειδούσα 
δακρυόεντα πόνον

1115 'Αχαιῶν ὑπὸ λόγχαις ἢς ἔδραμε ῥόθια μέλεα πριαμίδαις ἄγων ἢς ἔμολεν ἔμολε πεδία βαρβάρω πλάτα λακεδαίμονος ἀ. .

1120 λέχεα σέθεν ώς εἶλε
πάρις αἰνόγαμος
πομπαῖοιν ᾿Αφροδίτας.
πολλοὶ δ' ᾽ Ἰχαιῶν δορὶ καὶ πετρίναις
ἡιπαῖοιν ἐκπνεύσαντες
ἀἰδαν μέλεον ἔγουσιν

1125 τάλαιναν άλόχων κείραντες έθειραν ἄνυμφα δὲ μέλαθρα κεῖται πολλοὺς δὲ πυρσείσας φλογερὸν σέλας ἀμφὶ ὑυτὰν εὔβοιαν εἶλες 'Ακαιῶν μονόχωπος ἀνὴρ πέτραις καφηρίαις ἐμβαλών αἰγαίαις τ' ἐναλίοις ἀχταῖς

1108 ελνίζουσαν c. 1113 έμων ex  $\Gamma$ . έμ $\dots$  C. έμοῖς c. an θρηνών έμοί?

1113 ἀειδούσα i. e. dativus C. Lachmann. ἀει:δουσα  $C^2 \Gamma$ . 1116 sqq. δς ἔδραμε-πριαμίδαις ἄγων et δς ἔμολεν-πλάτα traiecit litteris positis  $C^2$  neglectum a  $\Gamma$ . 1119 scriptura C rasura interiit ἄπο  $C^2 \Gamma$ .

1123  $\ell \nu$  δορὶ c. 1125 τῶν ἀλόχων c. 1127 πολλά C³ suprascripto à, neglectum a  $\Gamma$ .

1127  $\epsilon \hat{t}\lambda$ . C restitutum ex  $\Gamma$ .  $\epsilon \hat{t}\lambda'$  c. 1135  $\nu \epsilon q \epsilon \lambda \alpha v$  C'  $\Gamma$ .  $\alpha \varsigma$  suprascribit C<sup>2</sup>.

1130 δόλιον ἀστέρα λάμψας ἀλίμενα δ'ὅρεα μέλεα βαρβάρου στολίζε ὅτε σὺ τὸ πατρίδος ἀπόπρο χευμάτων πνοᾶ τέρος οὐ τέρος ἀλλ' ἔοιν

1135 δαναῶν νεφέλαν ἐπὶ ναυδιν ἄγων εἰδωλον ἱερὸν ἥρας ὅτι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσον τί φὴς ἐρευνήσας βροτῶν μακρότατον πέρας εἶ-

1140 φεν δς τὰ θεῶν ἐσορᾶ

δεινὰ καὶ αὐθις ἐκεῖσε

καὶ πάλιν ἀντιλόγοις

πηδῶντ' ἀνελπίστοις τύχαις

σὺ διὸς ἔφυς ὧ ἐλένα

1150 τὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς εὖρον ἄφρονες ὅσοι τὰς ἀφετὰς πολέμω κτᾶσθε δορὸς ἀλκαίου λογχαῖσι καταπανόμενοι πόνους θνατῶν ἀπαθῶς

1155 εἰ γὰρ ἄμιλλα χρίνει νιν αξματος οἔποτ' ἔρις λείψει χατ' ἀνθρώπων πόλεις αὶ πριαμίδος γᾶς ἔλιπον θαλάμους

1160 ἐξὸν διοςθῶσαι λόγοις σὰν ἔριν ὦ ἐλένα νῦν δ' οἱ μὲν ἀίδα μέλονται χάτω τείχεα δὲ φλογερὸς ὥστε Διὸς ἐπέσσυτο φλόξ

1146 C rasura periit. -1ήδας CaΓ.

1148 ἀδίχως proprio vitio Γ. προδότις C<sup>2</sup>Γ. ἄδιχος hoc loco del. c. 1150 τῶν del. c.

1162 επέσντο c. 1663 αλλίνοις Γ. γρ. ιλίοις suprascribit C<sup>2</sup>, qui: post άθλίοις ponit, obsequente Γ. έν συμφοραίς et in fine prioris versus λείπ. c.

ἐπὶ δὲ πάθεα πάθεσι φέρεις ἀθλίοις συμφοραῖς αἰλίνοις

1301 — 68 excerpere licet.

1307 κόρας C. κούρας c.

1310 ὅτ ε C. ὅτε Γ.

1323 γ' ἐπέρασ' CΓ. in C δ' a C2.

1332 πόλεων C. πολέων c.

1336 εκβάλλειν C Hermannus. εκβαλείν c.

1353 δσια C.

1451 φοίνισσα σιδωνιάς ὧ ταχεῖα χώπα ξοθίοισι μές εἰςεσία φίλα χοςαγέ τῶν χαλλιχόςων

1455 δελφίνων ὅταν αὖραις πέλαγος νήνεμον ἦ γλαυκὰ δὲ πόντου θυγάτης γαλάνεια τάδ' εἴπη κατὰ μὲν ἱστία πετάσατ' αὖραις

1460 λιπόντες ἐναλίαις λάβετε δ' εἰλατίνας πλάτας ὧ ναῖται ναῦται πέμποντες εἰλιμένους περσείων οἴχων ἑλέναν ἐπ' ἀχτάς.

1465 ή που χόρας ἂν ποταμοῦ
παρ' οἰδμα λευχιππίδας ἢ προνάου
παλλάδος ἂν λάβοις
χρόνω ξυνελθοῦσα χοροῖς
ἢ χώμοις ἑαχίνθου

1470 νύχιον ἐς εἰφρόναν
δν ἐξαμιλλησάμενος
τροχῶ τέρμονι δίσχου
ἔχανε Φοϊβος τᾶ Λαχαίνα γὰ
βούθυτον ἡμέραν

1475 ὅιὸς ὅ εἶπε σέβειν γόνος μόσχον Ὁ ἃν λίποιτ οἴχοις ἆς οὔπω πεῦχαι πρὸς γάμων ἔλαμψαν

δι' ἀέρος εὶ ποτανοί

1452 φοθίσισι C. Canter. φόθοισι c. 1462 inter ναῦται ponit là c. 1470 εἰε c. 1474 ἐβούθυτον C³. neglexit Γ.

γενοίμεθα Λίβνες
1480 οἰωνοὶ στολάδες
ὅιμβον λιποῦσαι χειμέριον
νίσονται πρεσβυτάτα
σύριγγι πειθόμεναι
ποιμένος δς ἄβρογα

1485 πεδία χαρποφόρα τε γᾶς ἐπιπετόμενος ἰαχεῖ ὁπόταν αἱ δολιχαυχένες σύννομοι νεφέων δρόμον βᾶτε πελειάδες ὑπὸ μέσας

1490 ἀρίωνα τ' ἐννύχιον καρύξατ' ἀγγελίαν εὐρώπαν ἐφεζόμεναι μενέλαος ὅτι δαρδάνου πόλιν ἑλιὼν δόμον ῆξει

1495 μόλοιτέ ποθ' εππειον οίμα δι' αιθέρος ιέμενοι

> παϊδες τυνδαρίδες λαμπρῶν ἄστρων ὑπ' ἀέλλαισιν οθ ναίετ' οὐράνιοι

1500 σωτήρες τᾶς ἐλένας
γλαυχὸν ἐπ' οἰδμ' ἄλιον
κυανόχροά τε κυμάτων
όόθια πολιὰ θαλάσσας
ναύταις εὐαεῖς ἀνέμων

1505 πέμποντες διόθεν πνοάς δύσκλειαν δ' ἀπὸ συγγόνου βάλετε βαρβάρων λεχέων ὰν Ἰδαίων ἐρίδων πονηθεῖσ' ἐκτήσατο τὰν

1510 οία έλθοῦσαν ἐς Ἰλίον φοιβείους ἐπὶ πύργους.

1480 στοχάδες C<sup>2</sup>Γ. 1481 χειμέφιον λιποϋσαι C<sup>2</sup>Γ Hermannus. 1492 εἰφώταν ignorat codex. 1495 οἰδμα C<sup>2</sup>Γ. γρ. ἄρμα C. non sine gaudio videbis ex situ ac tenebris snscitari formam, quam divinum Hermanni ingenium praesagiverat.

1510 έλθουσαν... ίλίου C. ut voculae ές vestigia adpareant. έλθουσ' ές Ίλίου Γ hine illud probabile ratus sum. an γαν οὐκ έλθουσά περ?

Ex Hercule cum omnino tum a c quoque minus crudeliter vastata adscribam canticum quod integrum ex codice ipso sumpsi, ut uno saltem exemplo, quatenus per humanam manum fieri potest, plena eius ante oculos ponatur imago, at antequam ad illud me convertam, liberabo nomen fabulae indigno additamento μαινόuevoc, quod nimis din critici tolerarunt, tragicos unum tantum nomen tragoediis inscripsisse cum ratio tum usus docet. autem eandem personam alteri tragoediae inscribere vellent, fieri potuit, ut adiectivo uterentur, quamquam apud Aeschvlum nec Glauco nec Prometheo satvricae didascaliae agnomen aliunde notum addunt, et, quandoquidem Sophoclis Philoctetam 409 doctam post Philoctetam in Troia conscriptam esse longe probabilissimum est, vel duas fabulas cognomines extare passi esse quid quod Aeschylum trilogiae Προμηθέα tantum inscripsisse non distinctis singulis tragoediis haud absurde conici potest. at grammatici necessaria signa addiderunt, non semper consentientes, cuius memorabile documentum Aiacis argumentum prostat; interdum numeris contenti fuisse videntur, at apud Sophoclem tantum, cuius binae memorantur Phinei Athamantes Thyestae, quamquam Thyestas etiam ex locis, in quibus res agebantur, distinguebant, hic prudenter additum reperitur μαινόμενος quoque, scilicet ut 'Οδυσσεύς μαινόμενος et ακανθοπλήξ distinguantur. quae apud Aeschylum Sophoclemque propter laceram quae ad nos pervenit traditionem incerta videri possunt, apud Euripidem certissima sunt. nam Iphigenia et Alemeo alterae post mortem poetae doctae sunt, restant Ίππόλυτος καλυπτόμενος et στεφανηφόρος, Μελανίππη σοφή et δεσμώτις; καλυπτόμενον ut priorem tragoediam non ipse ita vocavit, neque profecto σοφήν, quod non sine irrisione quadam dictum est. reliqua ab inso profecta esse possunt, (quamquam hoc diiudicari nequit), certe apta sunt cognomina. at constanti hoc usu Ἡρακλῆς μαινόμενος damnatur. neque saepe Herculis fata tragoediis celebrabantur, itaque ne inde quidem excusationem petere possis, extat tamen, si indices evolvis, consimile exemplum 'Ηραχλης έπὶ Ταινάρω Sophoclis, at hoc male finxerunt recentiores; testimonia Ἡρακλέα, Ἡρακλεΐσκον, ἐπὶ Ταινάρω vel επιταιναρίους σατύρους norunt. nihil verius antiquiusque quam ἐπὶ Ταινάρφ σάτυροι; notum opinor est, legitimum fabulae satyricae nomen σατύρους non σατυρικήν esse; (satvricam fabulam non σατύρους sed σάτυρον dicit Demetr. de eloc. 169, si fides libri

I. 8. 60

corruptissimi lectioni) atque designari singulas fabulas adiectivo ad σατύρους addito, veluti Θερισταί Κωφοί Αὐλωδοί: ad praepositionis usum cf. Platonis ἀφ' ίερῶν Alexidis εἰς τὸ φρέαρ. Hercules satyrica cur eadem fuisse dicatur atque ἐπὶ ταινάρω σάτυpor nescio, fieri potuisse non infitior; at Heracleiscus, satyrica bis ab Orione memorata, sine ulla ratione imo contra rationem huc relata est. vel sine Theocriteo carmine de Hercule puero esset cogitandum, in nominibus autem quae semel certam notionem sumpserunt sibi constare Graecum est. neque profecto centum et tredecim Sophoelis fabulas pernovimus. Ἡρακλέα ἐπὶ Ταινάρφ sustulimus, neque μαινόμενος melius resistet. quippe nemo ex veteribus, qui Euripideae fabulae meminerunt, hoc additamentum novit. nihil enim huc facit Sueton, Ner. 26. conposita invenis testimonia in praefatione Nauckii ad fragmentorum editionem minorem, quibus adde schol. Eur. Or. 73, Dind. II. 52, 22. inde profectus extirpandum illud esse conieceram, fabulamque sine molesto additamento Herculem vocaram zukunftsphilologie I. adn. 51. admodum gavisus sum, cum C non magis eius vestigium mihi obtulit quam tota veterum memoria. etiam apographa Florentina eo carent, Musuri igitur videtur inventum, sive ad Senecae fabulam non majore jure ita vocatam, sive ad inficetam quam ex Euripide conpilavit Philostratus imaginem fictum est.

Tandem ad propositum revertor. ecce Herc. 890-922

κακοίσιν ἐκπετάσουσιν: (890) ໄພ στέγαι ού βρομίω χεχαρισμένα θύρσω.

(895) βοτρύων έπε χεύμασι λώβας: φυγή τέχνα έξορμάτε . . χυναγετεί, τὲ τέχνων διωγμόν: οὔποτ' **ἄχραντα δόμοισι** 

(900) al al difra: Tov yspaidy we artivo . . .

ζήτ.: ίδου ίδου: (905) θύελλα gelei δώμα. συμπίπτει στένη τάραγμα ταρτάρειον: ως έπ' έγγελάδω ποτέ παλλάς

(910) avaxaleis με τίνα βοάν: -: άλαστα τών δόμοισι αὶ αὶ: στανάζεθ' ώς στενακτά: δαίοι φόνοι: - oùx àv ric elnoi mallov . . . nenov-

Sausy έξαγγ. λέγε τίνα τρόπον έσσυτο θεόθεν

άγγ. ἱερά κτέ.

χατάργεται γόρευμα τυμπάνων άτερ. λώ δόμοι: πρός αίματ' ούγλ τὰς διο-

νυσιάδος δάιον τόδε δάιον: μέλος ἐπαυλείται,

λύσσα βαχγεύσει.. αὶ αὶ κακών:

πρα τάν τε παιδοτρόφον μάταν τέχεα γεννάται:

ήή - τί δράς ω διός παι: μελάθρω;

είς δόμους πέμπεις: ο λευκά γήρα σώματα. μάντιν ούγ έτερον άξομαι -: τεθνάσι παίδες

(915) δαίοι δὲ τοκέων γέρες:

χορ. πώς παισί στενακτάν άταν άτάν παripos augulvers . . .

(920) έπὶ μέλαθρα κακά τάδε τλήμονάς τε παίδων τύχας.

In spatiis vacuis, ex  $\Phi$  igitur, addit personarum notulas C<sup>2</sup> 890 ante ιω στέγαι 893 ante ιω δόμοι 900 ante αϊ αϊ κακών 901 ante αι αι δητα 906 ante ηη 911 ante ω λευχά, praeterea erasit 896 α in τέχνα, post έξορματε ut videtur : addidit : post πέμπεις 908, posuit in rasura η 916 in quo eum secutus est I: erasit 918 ut videtur :, supplevit : post παιδοτρόφον 902, post rasura post στένω 900 a C ipso facta videtur, qui falso loco  $\pi \tilde{\rho} \alpha$  scripserat et errorem tum demum animadvertit. cum sequentem versum incepisset, itaque ibi quoque  $\pi \tilde{\rho} \alpha$  in rasura est. I' proprio vitio mai praebet, praeterea cum C' vel C2 consentit, at lineolas, ut quas non intellegeret, omnes omisit usque ad Xoo. 920 eodem modo quem cetera quoque apographa secuta sunt. sera manus in Γ — ante 916 posuit. c διὸς παῖ 900 traicit, 915 yeioec scribit et traiectis vocabulis aut magnis lineis 907 μελάθρω 913 παῖδες membrum rythmicum non finiri significat.

non mihi contigit ut emendationem cantici novis subsidiis innisus perficerem. at ut iam exploratum est, quod quidam coniciendo adsecuti erant, stropharum lacera membra superesse, ita canticum inter personas divisum esse codex testatur. vs. 890 — 892 — 893 — 95 hemichoriis tribuenda puto. at loqui etiam aliam personam, intra domum scilicet, versus 900 —  $\alpha la \bar{\alpha} \times \alpha x \bar{\omega} v \cdot - \alpha la \bar{\alpha} \delta \bar{\eta} \tau a \dot{\nu} \dot{\nu} \gamma \epsilon \rho a \dot{\nu} \dot{\nu} \dot{\nu} \dot{\nu} \sigma \tau \dot{\nu} \nu \dot{\nu} c$  cuincit. nec quisquam illos clamores edere potest nisi Amphitruo. sunt quae iam facile dirimantur, cum tamen quae non eadem probabilitem enucleare possim non desint, cohibitis conaminibus acutiorum iudicium expectare malui,

Agmen claudat Electra, quae ultimo loco semper, neque hoc tantum nomine, poni solet. notum est editionem principem a P. Victorio Romae 1545 paratam esse. qui quonam codice usus esset non indicavit, at fuisse Laurentianum dudum intellectum est, positumque eum in bibliotheca S. Laurentii eo tempore fuisse, cum aliunde colligitur tum quia in folio quodam Medeae (172) nomen suum Franciscus Zephi intulit, canonicus iis temporibus S. Laurentii de quo cf. Bandinii indicem. ex Victorii editione recensio pependit, donec apographorum simulata auctoritas eam infringeret. nuper demum ad contemptam fabulam virorum doctorum studium se convertit. novam codicis conlationem edidit 1869 Upsaliae C. A. Walberg. at conlatio parvi aestimanda, editio pessima est, ut iure de ea tacuerit Kirchhoffius, cum in Hermae

62 I. 8.

volumine quinto 253 sqq. conlationem a Theodoro Heysio viro venerabili, uti consentaneum erat, diligentius confectam ederet. tamen ne haec quidem satisfacit, vel ea de causa, quod Heysium ut Victorium codex I' defecit. et singulari sane errore factum est, ut in indicandis vel vulgata vel propria coniectura Heysius signo  $\gamma_\ell$ . usus legentes in errorem necessarium deduceret. quod data opera nuper Prinzius exposuit (Fleckeisen. ann. CVII 315), codice conlato sponte intellegitur. excribam ego quae codex aliter atque editio princeps exhibet, tacite correctig conlatorum erroribus. at eis, quae recte legerunt, conpendia adscripsi, per W Walbergio per H. Heysio significatis; ea vero quae aut per apographa aut per Furiam constabant cancellis saepsi.

Titulum ex subscriptione sumptum add. C2. C' magnis literis Αὐτουργὸς suprascripsit.

argumentum et personarum index desunt. W. H. hunc addidit in  $\Gamma$  manus recens.

- vs. 2 ἄρας C addit Victorius ι subcriptum etiam contra leges sermonis.
  - 19 η δ' C. ηδ' Γ. ηδ' Vict. H.
  - (23 εβουλεύσαντ' ωμόφοων δ' δμως.)
  - 30 supra φθονηθείη μεμφθείη.
  - (32 φύλαξ C. W.)
  - 34 ήμεν δή δίδωσι C. δὲ inserit C\*Γ. scribendum igitur ex Stobaeo ήμεν γε μήν.
  - 43 οὔποτ' ἀνὴο C ut Victorius. schol, δειχτικώς ἀντὶ τοῦ έγώ.
  - 44 schol. γρ. ήσχυν' ἐν εὐνη.
  - 77 adest lineola, quam recte interpretati sunt  $\Gamma$  et Victorius. W.
  - 80 schol. οὐθεὶς ἀπὸ μόνου ζῆ τοὺ ἀνακαλείσθαι θεούς πρὸς τοὕτο θὲ καὶ τὸ σὺν Αθηνὰ καὶ χεῖρα κίνει.
  - 95 Sueir Cr. Suoir suprascripsit C2 ut semper fere. W.
  - (96 marg. γ' ἐμβάλω.)
  - 102 supra "Ews 'Hws.
  - 108 έγκεκαρμένω ut Victorius C. H.
  - 116 καί μ' ἔτεκε C. καί με τέκε C<sup>2</sup> Vict. W. malim κάτεκέν με quam Seidleri καί μ' ἔτεκτε.
  - 117 τυνδαρέου C. Vict. τυνδαρέου Γ varia lectione ex 989 sumpta. zούρα C. zόρα c.
  - 120 φεῦ φεῦ σχετλίων C Vict. τῶν inserit c. scilicet pro iudicio suo Victorius correctoris c additamenta in iusto i. e. coniecturarum loco habuit.
  - 122 Er aida C. di addit c.
  - 123 κει in κείσαι C2 in rasura. idem ut par est Γ.
  - 131 alterum οἰκτράν post λατρεύεις inserit c. W.
  - 132 λιπών add. C2 quem sequitur Γ.
  - 133 πατρώαις C. W.

1. 8. 63

- vs. 140 schol. πρός έαυτην τοῦτό φησι ή Ἡλέχτρα τὸ ἀφελοῦσ'.
  - 141 . vylovs C. vvylovs Car.
  - 142 ἐπορθυβοάσω C nihil aliud. ut Victorius correxit corrector Γ fortasse ex Victorio.
  - 148 γαῖρα C. corr. c.
  - 150 XO. interpolat c.
  - 151 post οία (Γ perverse οΐα) spatium vacuum C.
  - 153 xaleis C. xalei C2.
  - 159 HA, interpolat c.
  - 167 χόρα recte Victorius ut C detersa metrici interpolatione χούρα. Η.
  - 168 άγροτέραν Victorius ut C. άγρότεραν c. άγρότειραν margo C.
  - 169 post alterum fuole reg inserit c. H.
  - 170 οὐρειβάτας C. ὀρειβάτας c.
  - 174 μελλουσι Vict. C. μελλουσιν c. W.
  - 175 οὐκ ἐπ' Vict. C. ἔτ' inserit c. W.
  - 176 γρυσέοις at έοις a C2 in rasura.
  - 177 δρμοις έχπεπόταμαι Γ = C ante rasuram. δρμοισι πεπόταμαι c.
  - 178 στασα χορούς Vict. C. β α suprascribit fortasse iam C2. H. W.
  - (180 silerror C. flerror conject ut Vict. F.)
  - 187 χούρας τὰ Vict. C. χ. τᾶ. c.
  - 188 τᾶ τροία 3'. C. HW.
  - 192 προσθήματ' C. Vict. quod leviter corrupit Γ πρὸς θήματ'. προσθήματ' c.
  - 193 бохоїє С. HW.
  - 195 εὐχαῖσι θεοὺς σεβίζουσ' C Seidler. εὐχαῖς fecit C² quem sequitur Γ. εὐχαῖς τοὺς θεοὺς γε σ. c. Η.
  - 225 Euois C aliud non dispexi. H. W.
  - (226 où zalws C.)
  - 227 χρείσσων γ' ἄρ' εί C. W.
  - 232 schol. ad τοῦτο: ήγουν τὸ εὐδαιμονεῖν.
  - (235 ου που C. ηπου Victorius ex Dione.)
  - 237 Exxelvov C Victorius. de quo Kirchhoffius erravit.
  - 238 'συμφοράς C. W.
  - (247 Şeive C. invitus erravit Victorius.)
  - 248 τινά C Vict. margo C. γράφεται καὶ τινὶ ίνα ἢ ὁ νοῦς Μυκηναίων τινὶ έγαμήθης.
  - (249 oùx & C.)
  - 256 σε ἀναξιών C ante rasuram.
  - 272  $\varphi \ell \lambda a \iota \sigma \iota$  C. quod  $\varphi \ell \lambda a \iota \sigma \iota \sigma$  esse vidit Victorius. apographa dativum fecerunt omnia. H.
  - 273 στέργειν C'. στέγειν C9Γ.
  - 307 πέπλοις C. πέπλους C aut ipse aut C2.
  - 310 ἀναίνομαι δὲ γυναίχας οἶσα παρθένος C³ Vict. δὲ γυμνὰς C¹r. communi applausui, quo Kirchhoffii coniectura ἀναίνομαι δὲ γυμνάς οὖσα παρθένος traiecto 310 post 311 excepta est, adsentiri non possumnam traiectis versibus vis anaphorae infringitur, neque 310 δὲ bene se

habet, sed summa rei in eo posita est, quod cur Castoris non sine pudore se meminisse dicat nullo modo intellegitur, nisi virginitatis facta mentione. fateor haud pulcrum hoc esse, sed quam maxime Euripideum est, qui mores παρθένων μακρόν δή μήκος χρόνου omni ex parte exhibere voluit. cf. Hermannum ad Or. 26. scripserim igitur asyndeto bene excusando

> αύτη μέν έχμοχθούσα χερχίσιν πέπλους, αὐτή δὲ πηγάς ποταμίους φορουμένη, ανέορτος ίερων και χορών τητωμένη αναίνομαι γυναϊκας ούσα παρθένος, άναίνομαι δὲ Κάστοο'.

vs. 334 γλώσσα C. W.

335 Exervor C. W. H.

358 lineolam, quae Electram significat, praefigit C.

(373 zo(vn C.)

(378 avadoc C.)

382 Er roic de C. Kirchhoffius, quod I in roiode corrupit. H.

385 ήθεσι C. W.

392 signum quo ad scholion marginale revocamur C. scholion deest.

396 elodo . . . C. elodoras Cor.

ομώς C. ομως Γ ut Vict. ομώς Seidler. W.

407

408 vov C. H. W. (409 τροφον ξμόν C.)

412 πόλεως C. Vict. W.

414 πορούναι C. Vict. πορούναι C<sup>2</sup>Γ. ceterum invitos arbitror editores tandem inventam loci perturbati emendationem neglexisse.

πέλευε δ' αὐτὸν δαϊτα πορσύναί τινα

έλθεῖν ξένων τῶνδ' εἰς δόμους ἀφιγμένων quod ingeniose restituit Czwalina de acquab. Eurip. 43.

παϊδα εν C ante rasuram. 416

418 ayyellaumer C, Vict. H. W.

424 Electrae notam praefigit C. W. 424, 5 Electrae esse re vera voluit interpolator, cuius distichon esse invenimus et Luedersius et ego.

430 εὶς σμικρὸν С. Η. 431 xal o C'. ya Cº Γ. Vict. W.

έ:βατε C. ξμβατε c ex Aristophane. 432

435 φιλάδελφος Γ in C . . . . restituit φίλαυλος ex Aristophane c.

436 πυανεμβόλοισιν C. Vict. πυανεμβόλοις c ex Aristophane.

είλισσόμενος C. Vict. είειλισσόμενος ex Arist. c. W. 437

πουμνάς C. Vict. scribendum τ' ξουμνάς. 447

449 ίππό τρέψεν C. ίππότας fecit C2 quem sequitur Γ.

(452 Tivés C).

466 αντί πτεροέσσαις C. αν c.

473 περιπλεύρω αύτει C. δè inserit Cº Γ.

ξσπευ . . C. ξσπευδε Cº Γ. 474

475 3' όρωσα C. W. H. πω ... C. πωλον C2 Γ.

491 Egelenteov C. Egeleunteov casu Vict.

I. 8. 65

- vs. (508 ἀτότητ' ὅμως C. Vict.) W. Γ per errorem personae notam ante 507 ponit. aliquando quin integrioris fontis sordes commemorem temperare non possum.
  - 536 δυείν C. δυοίν C³ ut semper. οὐ γένοιτ' ἴσος C. Vict. H. W. δένοιτ' legere potest qui legere nescit.
  - 538 οὐχ C. H. W. cum recto facere Victorium cum perverso Γ consentaneum est.
  - 542 και έχρεκον C. κάκρεκον C. W.
  - 543 Ern Cr. H.
  - (546 LaBin C.)
  - 560 ηλικα C. ηλικ' Ca. W.
  - 568 δέδορχα C. H. W.
  - 570 γεραιέ ανέλπιστον C. W.

είπας C. quod non perspicio. είπας tantum I.

- 574 μετά ήμάχθη C. μετ' ή. C2. W.
- 576 Heysius notam desse falso testatur, neglecta lineola.
- 580 οὐθέποτ' ἔθοξα σὲ ut videtur C. οὐθέποτ' ἐθόξασ' hoc accentu Cº Γ.
- (582 δ' ἀσπάσωμαι C.)
- 583 H.Λ. addidit Vict. ignorat codex. πέποιθα... χρη C extiterat longius quiddam quam δ' η quod a C<sup>s</sup> profectum secutus est Γ.
- 589 ἔβας θεὸς C.Γ. H. duplicem igitur habemus lectionem, quarum alteram coniectura adsecutus est Matthiae.
- 593 Leras ets Beous Vict. C. rous interpolat c. W.
- 600 μητέρα τε χοινωνὸν ἀνοπίων γάμων. C. Vict. hic quoque versus ex Byzantinorum numero est qui iniuria corriguntur. nam Orestam per totam fabulam matris caedem horrentem inducit Euripides, ut profecto tam nudam paricidii mentionem facere non potuerit. at consueverunt plerique Electrae fabulam tamquam absurdam despicere, Euripidi maledicere: rectius facturi, si poeta verba intellegere et emendare foedissima vitia voluerint.
- 603 ξυγγένωμαι С. Η.
- 607 κοινή C quod non intellego, omisit Γ. H. W.
- 625 supra έροτιν: έορτην αλολικώς C.
- 630 deest personae nota.
- 631 of σε γ' οὐχ' C. Pierso. quod C<sup>2</sup> quoniam Orestae versum credidit pulcre emendavit οὖς ε΄γ' οὐχ. quam interpolationem Γ, integrior fons, tranquille descripsit.
- (632 huiv av C.)
- 633 δούλων potest C habuisse. C<sup>2</sup> λέξων fecit, quocum facit Γ. δείλων ut videtur c. me iudice δειλών recte ille ex corrupta at non interpolata scriptura C<sup>2</sup> coniecisse videtur. nam δούλων valde incertum. dormitaverunt Victorio excepto conlatores.
- 644 ξυνήκα C. ξυνήκ' Cª Vict. W.
- Wilamowitz Moellendorff, Analecta Euripidea.

vs. (647 εξαιτήσομαι C γρ. εξαρτίσομαι margo.)

648 ἐκεῖνα C. γ' add. C3.

649 τόδε: ήγουν τὸ τῆς τύχης.

(672 olxtelge9' C.)

677-82 Orestae 683-98 Electrae tribuit C.

684 ολδα C.

(685 προσφωνώ С.)

689 δόμων έσω C. H. W.

683 sqq. miror manifestam dittographiam nondum esse sublatam. obcaecavit sane animos virr. doct. Victorii coniectura 697, etsi legem Euripideae dictionis, quam infra exponam, violat. adscribam quibus idem dicitur distinctis orationem Electrae. Orestes num pater diras suas audiverit interrogat. respondet Electra.

πάντ', οἰδ', ἀκοίει τάδε πατήο΄ στείτειν δ΄ ἀκιή.

685 καί σοι προφωνώ, πρὸς τάδ' Αίγισθον κτανείν, (Seidl.

ώς εἰ παλαισθείς πτῶμα θανάσιμον πεσεῖ τέθνηκα κάγώ, μηδέ με ζῶσαν λέγε [παίσω κάφα γὰφ τοὐμὸν ἀμφήκει ξίφει.] (recte pessimum versum del. Nauck.)

Javeir C)

όρμων έσω βάσ' εξτηεπές ποιήσομα 690 ώς, ήν μέν έλθη, πύστις εξτιχής σέθεν, όλολέξεται πάν όδιμα, θυγάσοντος όξι σπ τάναντι' έσται τώνδε: ταξτά σοι λέγω.

πάντ', οίδα ποος τάδ' ἄνδρα γίγνεσθαί σε χρή

ύμεις δέ μοι, γυναίκες, εὐ πυρσεύετε

695 χραιγὴν ἀγῶνος τοῦθε · φροιρήσω δ' ἐγὼ πρόχειρον ἔγχος χειρὶ βαστάζουσ' ἐμῆ · οὐ γάρ ποτ' ἐχθροῖς τοῖς ἐμοῖς νιχωμένη †δίχην ὑφέξω σῶιι' ἐμὸν χαθυβρίσαι.

Euripides igitur 684-87 694-98 perfectam Electrae orationem esse voluit.

vs. 707 κάρυξ C. κάρυξ C2.

716 λοτός C. λωτός c. 717 Μοῦσαν, C.

719 ἀρνός: ἐπίλογοι C. ώς interpolat deleto: C. W.

722 ἀγόρους Vict. C. ἀγορὰς c

725 δώματα Vict. C. δώμα c.

727 μεταβάλλει Γ et haud dubie C antequam c μεταβάς, quod cum γο. suprascripsit C, in textum introduxit.

732 θερμά С. Η.

744 xépôos đề mgòs Vict. C. đề del. c. H.

747 Soxe C.

(752 ξμφόνιον C. ut Victorius coniecit corrector Γ.)

769 · πατρός γ' ἐμοῦ Cº · πατρὸς · · μοῦ C' · W ·

771 nulla lineola praefixa C Vict.

67

- vs. 772 lineola praefixa C. qua Electram significari ex lege quam ad Iph.

  Aul. 863 in classi A exposui sequitur. pernovit eam, uti par est,

  Victorius. errarunt apographa praeter I. conlatores dormitarunt.
  - 773 Jè add. C2. H. W.
  - (781 Algeior C.)
  - 783 ταῦθ' Αἴγισθος. W.
  - 792 πέλας Ca. πάλαι ut videtur C.
  - 796 απαρνούμεθ С. απαρνούμεσθ c. W.
  - 804 ἐννέπω C. ἐννέπων C3.
  - 805 λείπει Άττικῶς τὸ δότε, atque δότε etiam in fine versus, quod a Furia verbis poetae non esse additum paene miror.
  - 811 σφοαγίδα C. H. W.
  - 813 ἐπ' ώμων C. ἐπώμων C2 aut c, nam Γ neglexi.
  - 816 τόδε C. W.
  - 819 schol. ad Δωρίδ': είδος μαχαίρας ή δωρίς. mentitur. bene correxit
     Nauckius δορίδ' ἀναρπάσας. 1)
  - 825 *ἱππείους* C. W. H.
  - 826 zal dreito C. zdreito C2.
  - 830 zal o C. zw C2. W.
  - 849 φονέα τε C. W.
  - 856 κάρα ἐπιδείξων C. γ' interponit C2. H. W.
  - (865 &d' är C.)
  - 868 αναπτυχαί C. αμπτυχαί C2.
  - 870 ψέρε C. φέρ' C2.
  - 872 γικηφόρου C' Γ c. γικαφόρου C2.
  - 873 μέν νυν C. δή super νυν ut saepe c. H.
  - 878 τούσδ' (τοὺς δ' Γ perverse) ἀδίχως C qui se ipse correxit in ἀδίχους. Η.
  - 884 & a 2 in ras.
  - 891 del C. alet C2.
  - 893 sqq. ώσ δὲ τῷ σάφ' εἰδέναι τόδε προσθῶμεν Victorius ex codice, quod defendi posse mihi videtur. W. H.
  - (904 φιλόψυχος C.)
  - 914 zal δρφανήν C. κώρ. C2.
  - 916 xai žynuas C. zäy'. C2.
  - 921 δάμαρτά του C. δάμαρτα τοῦ C2 vel c. W.
  - 924 schol. ad οί: παρ' αὐτῶ.
  - 928 อัทาน นิต. C. อัทา' นิต. C2.

ήμεις δέ γ' αὐτῆ χειοὶ τόνδε θ' είλομεν μείς τε θηρός ἄρθρα διεφορήσαμεν.

at θηφὸς post τόνθε languet, neque χωρίς διαφοφείν satis tutum est. quid flagitetur ut saepissime incorrupta mente perspexit Musgravius, at infelix ipse fuit. vidimus, quam misere hanc potissimum Baccharum partem habeamus corruptam. non dubito χωρίς τε δορίθος scribere.

5 \*

δορίς etiam alio loco a librariis pessumdatum est. Bacch. 1210
 Agave irrisis eis qui instrumentis in venando utuntur ita gloriatur

68 I. 8.

vs. 942 ἀεὶ C. αἰεί C² Vict. de Victorii lectione hic et 891 erravit Kirchhoffius. 949 schol. αὐτὸ: τὸ ἀποχτ(είνειν. ultima corroso margine perierunt.

963 ὁρῶ C Vict. unde ὁρᾶς venerit, ignoro; at editores inde a Seidlero (antiquiores praesto non habeo) neglegentiae culpa ad unum omnes liberandi non sunt. quippe ogas tanquam firmissimam codicis lectionem repetunt, quid quod Victorium id habere dicunt. Walbergius autem notata lectione όρω, όρως in textu propagat, auctore coniecturae ne nominato quidem. atque pravam coniecturam esse clarum fiet luxatis versibus in 'ordinem restitutis, quod non ab omni parte successit Nauckio, is enim Orestam facit Clytaemnestrae advenientis nuntium. Electram utrum mater sit an Argivi Aegistho opitulantes dubiam. quod et per se parum placet, (matrem enim Orestes novisse nequit, debet Electra), et per ôp w omnino refellitur. itaque codex 962-64 personas recte disponit, at 959-61 Electrae summo jure vindicavit Nauckius. consequitur ergo inter Electrae verba 961 et 962 Orestae aut unum aut paucos intercidisse versus. 965 et 966 vero non apte cohaerere idem Nauckius intellexit; 965 enim Orestae, qui 967 dubitat, num matrem occidat, esse nequit. quid multa? locum modo mutent illi versus, et omnia sana sunt. adscri-

960 ΗΛ. εἶεν χομίζειν τοῦδε σῶμ' εἴσω χρεὼν σχότῷ τε δοῦναι, δμῶες, ὡς ὅταν μόλη μήτης σιραγῆς πάροιθε μὴ εἰςίδη νεκρόν.

OP. - - - - -

Η Δ. ἐπίσχες, ἐμβαλῶμεν εἰς ἄλλον λόγον.

ΟΡ. τί δ'; ἐχ Μυχηνῶν μῶν βοηδρόμους ὁρῶ;

Η.Δ. ουχ, αλλά την τεχούσαν, η μ' εγείνατο.

966 ΟΡ. καὶ μὴν ὄχοις γε καὶ στολῆ λαμπούνεται. 965 Η.Α. καλῶς ἄο' ἄρκυν ες μεσην πορεύεται.

ΟΡ. τί δήτα δρώμεν μητέρ'; ή φονεύσομεν; πτέ.

nolo longus esse in commendanda hac distributione, cum intellegentem lectorem quam apta atque concinna sit latere vix possit. at 964 nisi poetam emendare vererer, scriberem  $\tilde{\eta}$  o'  $\tilde{\epsilon}\gamma\epsilon\ell r a \tau o$ ; certe emendare tur.

961 μη πρό του σφαγήναι είσιδη τον του Alyίσθου νεχρόν. μείσιδη igitur idem est atque Barnesii μη είσιδη.

969 zal etexer C. zar. C2.

bam totum locum.

975 schol. ad φεύξομαι: κατηγορηθήσομαι.

976 καὶ μήν γ' C. Vict. καὶ μή γ' recentissima manus. Reiskius. H. W.

977 μητρός C. Vict. H.

978 lineolam personae indicatricem add. C2 ut vid.

980—1. desunt lineolae C. posuit Γ Vict. Γ etiam 981 οὐχ recte coniecit ut Kirchhoffius, οἰδ' C quod natum est omissa personae nota.

(983 &XX' Els.)

984 xa9eiler C. perversum selegit I, rectum Vict. H. W.

985 deest lineola. add. I Vict.

69

- vs. 986 δράσω· εl C. y' inserit C2.
  - 987 καὶ ἡδύ τ' ἀγώνισμα C. χ' ἡδύ C2. τὰγώνισμα Γ Vict.
  - 988 tô del. c. W. ceterum anapaestorum lex duplicari tô iubet. cf. Suppl. 1114 et ibi Hermannum.

I. 8.

- 989 Τυνδαρείου C. τυνδαρέου c.
- (999 τοῦδ' ὄχου C.)
- 1002 ἀπώλεσε C. W. H.
- (1011 βουλεύεται С.)
- (1016 μαθόντας C.) μαθόντα σήν vitiose Γ.
- 1013 δόξ' όταν C2 ex δόξα ό,
- 1020 Ayılleus C. Ayıllews aut ipse aut C2.
- 1028 προδότιν C. H. W. προδότην errore Vict.
- 1033 δύο C. δύω C3.
- 1030 τοῖσδέ τοι νῦν C Vict. H. W.
- 1034 δώμασι C Vict. W.
- 1038 κάπειτα ex καὶ ἔπειτα C³. φίλον margo C, unde C³ in textum intulit eraso C'. sequitur C³Γ.
- 1044 τάμά С. τἄμ' С2.
- 1071 εξήσχει C. H. W.
- (1076 μόνη.)
  - 1086 Extere C. W.
- 1091 ×οῦτ' Cº ex καὶ οἔτ'.
- (1093 adelyov C.)
- 1097 η εθγένειαν C. ηθγένειαν C3.
- 1103 Fort C. v add. c. W.
- 1105 συγγνώμαι C. per merum errorem συγγνώσομαι C2.
- 1116 τι δ'. C. τι δαλ C\*I. W. scribendum est τι δ'; οὐ πόσιν σὸν ἄγριον εἰς ἡμὰς εχεις; quo respondetur praecedenti versui, it a bouni suspicione liberato. dixerat Clytaennestra, Orestam non revoca excellio, quia mea non illius commoda specto, nam ille propter patris mortem iratus esse dicitur. (reconciliari nequit). cui respondet Electra: quid? nonne etiam Aegisthus infesto adversus nos animo est? (ut scilicet culpam irritae reconciliationis in eum potius cadat).
- 1120 μέν' ex μένα C2.
- 1121 27 lineolas singulis versibus praefigit F eadem libidine quae 980. 1 prospere ei cessit.
- 1125 ὑπέρ μου C. H. W.
- 1130 ἀχείτον οἰχ.. ἔδρυται φίλων C. οἰχον C\*Γ. iure igitur correxit Victorius ἀχείτων οἰχος, quod etiam Walbergius intellexit.
- 1136 πρόσθει' C ex πρόσθετε.
- 1149 ἀρχέτας C2 ex ἀρχέτης.
- (1152 woreigeis.)
- 1153 δεκέταισιν έν σποραίσιν C. Vict. δεκέτεσιν οποραίσιν C<sup>a</sup> multas post lituras.
- post 1154 lacunam indicavit c. atque dubium esse nequit quin lacunis binorum versuum post 1154 et 1180 paginae magnitudo codicis cuiusdam (vix 4) colligi potucrit, nisi canticum esset.

70 I. 8.

- vs. 1155 παλλίφους δε τὰν ὑπάγε ται δι κάν C nullis rasuris. spatiis tamen nihil tribuerim.
  - 1156 μέλεον C Seidler. μελέαν c. H. W.
  - 1157 els C Vict. Seidler. & C3.
  - 1159 βέλει C2. βέλ.. C. W.
  - 1160 ἔχανεν C Victorius. χάν' c. 1162 ἔσνε C Vict. ν add. c. W.
    - τάλ.ν. C τάλαιναν C2 Γ. τάλαιν' corrector Γ qui τάλαν voluerit.
  - 1169 τοι δίκαν C. Vict. δίκαν τοι c. H. W.
  - 1183 δάκουτ' άγαν C. Vict. δάκουά τ' άγαν c. H. W.
  - (1184 μρί quod nihil nisi μητρί est.)
  - 1185 τύχας σᾶς C. Vict. τᾶς inserit c. Η. W. τεκοῦς' in rasura C2.
  - 1186 μελέα (errat Heysius) και πέρα C. Seidler. γε, add. c.
  - 1190 tà C. Vict. à c.
  - 1191 ἐξέπραξας cum C² paullo oblevisset discriptionis causa, Γ errando scripsit ἐξεπράξω.
  - 1193 ἀπὸ γᾶς. Ελλανιδος C = ἀπὸ γᾶς τῶς Ελλανιδος Γ Vict. τᾶς neque Heysius neque ego dispieere potuimus; Victorius potuit: nam codice Γ non usus est. H.
  - 1194 rlc Eévoc C. Vict. Sè inserit C. H. W.
  - 1199 τίνα γάμον C. Vict. εἰς inserit C. H. W.
    - με add. C2.
  - 1204 φρονούσα C. Vict. φρονούσα γ' εί H.1. c. H. W.
  - 1208 τω μοι C. Seidler. τω μοί μοι C2. H. W.
  - 1209 γόνιμα μέλεα ταν χόμαν δ' έγω schol. είδον. Η. vide ad qualia Byzantinum cerebellum deveniat.
  - 1214 γένυν C. Vict. γ' add. c. H. W.
  - 1215 xaipus C. xépus C3. H.
  - 1216 παρηίδων γ' έξ έμαν C, τε γ' c. παρηίδων τ' έξ έ. Vict. Γ. Η. W.
  - 1222 κατηςξάμαν C<sup>2</sup> ex άμην.
  - 1224 δ' ἐπεκέλευσα C. Vict. δέ γ' ἐπ. c. H. W.
  - 1226 δεινότατον C. Vict. ω add. c. H. W.
  - 1227 ματέρος C2 ex ματρός.
  - 1229 aon C. Vict. don c. W.
  - 1230 xal où C. xoù C9. W.
  - 1231 φάρεά γ' C. Vict. φάρεα δέ γ'. c. H. W.
  - 1232 μεγάλων C. Vict. τε add. c. H. W.
  - 1240 Káστορ C. ut Vict. Γ. H.

eldoner C.)

- (1242)
  - 1257 γοργώπ' ex γορώπα C9. W.
  - 1267 ταυτὸν С. Η.
  - 1280 θάψη C. W.
  - 1285 'Axaldos C.
  - 1292 OP. C. H.
  - 1295 HA. C. ut Victorius errore statim correcto I.
  - 1298 C quod significaret, nisi omnia turbata essent, Electram. om. Γ cuius corrector ηλ. posuit.
  - 1303 personae nota deest C. r. H.

I. 8.

vs. 1804 untol C. H. W.

1305 - C. om. Γ. ut Victorius coniecit corr. Γ.

1312 πέπονθε C. Vict. W.

1327 HA. C.

1331 OP. in spatio vacuo fortasse a c demum. H.

1332 H.1. item.

hinc lineolis utitur C usque ad 1339, 1340 om, habet F. 1341 AL. a c ut videtur in spatio vacuo.

1348 νεών C2 ex ναών potius quam νηών quoniam ita Victorius legit. H. W.

1351 olas C' v add. c. W. H.

(1359 πράσσειν С.)

subscriptio rélog the Evolution 'Hiterous.

Professus est Victorius in codice suo personas praecipue fuisse perturbatas, quod quatenus verum sit nune demum satis patet. supersunt tamen nonnulla quae criticorum aciem fugerint, cum alia paullo difficiliora, tum haec quae corollarii loco ingentem prayarum lectionum molem excipiant, in ipsis ultimis anapaestis vs. 1314 Orestes a Castoribus Electram, cui nihil mali immineat, nisi ut Argis careat, plangere vetitus haec loqui fertur

καὶ τίνες άλλαι στοναγαὶ μείζους η γης πατρίας ύρον εκλείπειν: άλλ' έγω οίκων έξειμι πατρός καὶ ἐπ' άλλοτρίαις ψήφοισι φόνον μητρός ὑφέξω.

Orestam postquam sororis mala deploraverit sua maiora dicere monet Weilius. at inepte facit qui postquam interrogavit, quid exilio peius, respondet, ego tamen miserior et exul et paricidii reus. Euripides Castoribus obloqui voluit Electram, "vos mala mea parvi penditis? quid flebilius quam patria carere?" Orestam Electrae "at ego miserior, qui exul in iudicium vocor."

Clytaemnestra longam declamationem qua caedem Agamemnonis defendit ita concludit, ut Electram hortetur, doceat modo patrem non iure esse caesum. respondere illa fertur

δίκαι' έλεξας, ή δίκη δ' αἰσχριῦς έχει, γυναϊκα γάρ χρη πάντα συγχωρείν πόσει, ήτις φρενήρης. ή δὲ μη δοχεῖ τάδε, ούδ' είς αριθμόν τών έμων ήπει λόγων. μέμνησο, μήτερ, ους έλεξας υστάτους λόγους, διδούσα πρός σέ μοι παρρησίαν.

Ab Electra iusta protulisse Clytacmnestram dici non posse intellexerunt, correxerunt igitur, varium at inprobabilem in modum. 1054 et 55 cohaerere non docuerunt. Electram concedere non posse, a Clytaemnestra quidquam condonandum fuisse Agamemnoni (tacet consulto de Chryseide) vidissent, si mores quales descripsit eius Euripides respexissent. ces vers ont été mal divisés, puis mal corrigés dicit Weilius inprobabilia molitus, vere, at alio quam voluit sensu. 1051—54, chori sunt. 1055—6. Electrae. addere poterat versus cum bene divisi essent deinde pessime correctos esse, nam video hic Camperum ante me verum iam restituisse. at omnino Camperi hebetioris sane et loquacis hominis, tamen et diligentis et veri studio praediti commentarius indigno fastu spernitur. ridiculum versum 308 Camperus obelo trafixit. recoquunt emendationem alter alterius ignari Herwerdenus Czwalina Dindorfius. sed quid omnino hoc in genere fieri possit, lepidius docet exemplum Hercul. 460 quam quod silentio premere possim. traditum ibi

η πολύ με δόξης εξέπαισαν ελπίδες ην πατρός ιμών εκ λόγων ποτ' ήλπισα

inprobabili modo hace defendebantur, inprobabiliore corrigebantur: invaluit Hermanni explicatio hace ad idem redire arbitrati ac si dixisset Euripides spes mea frustrata est opinionem meam. quamquam recte hoc refutaverat Hartungus, Hauptius ei patronus extitit indice lectionum Berolinensium 1864. qui cum hac in re erraret, reiecit tamen rectissime Nauckii opinionem αὶ τύχαι in locum vocis ἐλπίδες dubitanter reponentis et δόξην ἐλπίζειν neminem dicere posse iure adseveravit. coniecit igitur in altero versus ας, at neque hoc probari potest (gravi enim prioris versus coruptelae non medetur) neque coniectura amplius opus erat. biennio ante H. Hirzelius sagaciter verum reppererat (de diverb. 24)

η πόλυ γε δόξης ἐξέπεσον εὖελπίδος quo omnia plana fieri sponte intellegitur. paullo post in editione minore eandem emendationem ignorato Hirzelio protulit Kirchhoffius, quo auctore Dindorfius eam recepit, etsi alibi Hirzelii mentionem inicit. Nauckius denique in editione tertia abiecta ipsius opinione Hirzelii meminit, etsi locum intactum relinquit. crederes rem absolutam. existit Usenerus — Nauckianum nunc vel auctori spretum αὶ τύχαι recoquit. profecto qui in Euripidis emendatione satis esse opinatus est verum semel inveniri, falsum semel refelli — ἢ πολύ γε δόξης ἐξέπεσεν εὐελπίδος.

# ΕΥΡΙΠΙΛΟΥ ΙΚΕΤΙΛΕΣ.

## Praefatio.

In una certe tragoedia praestare volui quod in omnibus quas quidem codici & debeamus praestandum esse seio, at ne ipse praestare concr recta virium aestimatione prohibeor. igitur Supplicum fabulae recensio ad eas leges quas superiore libro sequendas docui quam potui sollertissime exacta, videbatur enim haec potissimum fabula cum propter apographorum errores tum propter singularem quandam quam in ea codex O ipse prae se fert speciem, denique propterea quod haud exiguus versuum numerus apud alios quoque scriptores servatus est, ut de fide codicis O judicium ferri possit, in primis idonea, in qua et quantum utilitatis inventis meis inesset et quatenus ipse eis uti seirem demonstraretur, subscriptum igitur invenis poetae verbis quidquid codex & continuit a quacumque manu in eum inlatum est, manibus quateuns fieri poterat distinctis, ac poteram aliquotiens a generali signo \( \varphi \) discernere lectiones in margine positas; quas paullo pluris aestimo quam magnum illum correctionum numerum, quippe inter quas nulla videatur esse quin a Byzantino magistro profecta esse possit; quamquam plus viginti versus  $\varphi$  correxit. quidquid vero apographorum correctores posuerunt, quoniam de origine dubitatio nulla iam oriri potest, constanter abieci, nisi forte verum aut divinando aut ex alio fonte (Palatinus enim interpolator Stobaeo usus est) restituerant, quod in Supplicibus vix usquam Laurentiano plus viciens Palatino contigit, ubi apographa etiam post novam conlationem dissentiunt, tanı planus plerumque alterius error est, ut tacere praestiterit: nihil enim magis opto, quam ut variarum lectionum piscatores graviter mihi irascantur, prudentes quisquiliarum contemptores silentium in me aliquotiens tamen aut apographorum aut conlatorum errorem singularem verbo tetigi: abicient haec qui post me Supplices recognoscent. metricam discriptionem nisi contrarium notatur ex archetypo sumi scias; congruit autem ordo fere cum vulgata, quoniam immanem sordem quam ex Pindaro Boeckhius expulit in tragicis patienter toleramus. orthographica notavi tantum ea, in quibus aut quomodo Euripides aut quomodo librarii scripsissent dubium esse poterat. novavi autem non plura quam quae tironem decere viderentur; alei producta priore syllaba  $\kappa \lambda alei$  alei alei producta priore syllaba alei alei alei alei alei quomiam Euripides ipse ibi quoque scripsit ubi alei pronuntiavit non mutandum esse censeo nisi ubi numeris flagitatur productum. in  $\xi$  et  $\sigma$  vero quoniam certa norma deest codicem secutus sum. in aliis cohibito iuvenili ardore consuetudinem malui quam rationem sequi: reliqui alei alei

Emendatio huius libri finis non est, quod si praestare voluissem, profecto non essem ausus tragoediam proponere cuius paene triginta versibus triste crucis signum adpinxissem; etsi enim certam emendationem permulta non admittunt, probabilitate tenus plerumque progredi licet. tamen indignissimus essem qui Euripidi etiam recensendo manus admoverem, nisi quam emendatissimam etiam propriis coniecturis Supplices exhibere studuissem. iuvabar autem observatione in recensendi emendandique confinio posita. sua cuique libello fata esse vel pueri clamant, huius verba emblematis illius lacunis scatent, quae fata explorasse ante quam ad emendationem pergas non minoris refert quam codicum genuina lectio, quod etiam apud alios scriptores dudum intellectum est diversissimo modo corruptos esse libros eadem via nobis traditos (reminiscere modo carminum sermonumque Horatii aut in Mercurium et in Venerem hymnorum Homeri) apud scaenicos Graecos longe manifestius est et ad emendationem longe majoris momenti. Choephori ab Eumenidibus Trachinjae ab Oedipo Coloneo Aves ab Equitibus mirum quantum different. Euripide Alcestidem omnium tragoediarum longe integerrimam sequitur Andromacha et corruptelis et interpolationibus pessum data; in Hercule vitia numerosa, at leni plerumque medella restituuntur, in proxima Electra prac interpolationis metu vix audes pedem proferre. Supplices vero aliquando descripta est ex codice in quo litterae vocabula versus evanuerant. emendanda igitur est quoad fieri potest supplendo. at non ubique lacunae sedulo pro-

pagatae sunt, imo sollers extitit corrector, cuius opera in iis quae dextre redintegravit hodie adgnosci nequit, quae infeliciter attrectavit pleraque remota sunt, pauca ego removi, alia integritatis speciem etiam nunc mentiuntur, mentienturque in posterum indeprehensa haud pauca. ut enim ex Herculanensi uligine Supplicum exemplum exurgat, vereor ne in gravissimo quoque errore cum nostris consensurum sit. certe plane easdem labes Supplices contraxerat cum florilegium Euripideum cuius relliquiae apud Ioannem Stobaeum supersunt conditum est. Heraclidas consimili modo corruptam esse (pepercit vero ei corrector) nuper docuit Madvici Hauptiique in emendando v. 894 consensus; non vero tota fabula sed a magna demum lacuna 630 hanc cladem perpessa est. de Supplicibus quamquam nemo dum diserte idem pronuntiasse videtur, fieri tamen non poterat quin acutissimus quisque emendatorum veram legem tacite sequeretur. ultra probabilitatem igitur plerumque non procedimus, ubi duplici emendandi officio et removenda sunt falsa supplementa et recuperanda genuina, versus quoque integros corrector ille lacunarum obstruendarum causa finxit, sed paucos, plures intrusi sunt et actatis serae et numerorum plerumque parum suavium lusus, qui aurem Euripideae elegantiae adsuetam facile offendunt, antiquiores sunt nec tam manifestae dittographiae aliquot, quas magnam partem ego primus removi, plura etiam ausurus, si hacc intellegentium judicum consensum tulerint. contra magnum versuum numerum quem vel sobrii critici exulare iusserunt tuitus sum, velut 163, 180-83, 190-192 quibus idonca adscripsi; a fraudis crimine eo quoque absolventur quod in Alcibiadem potius quam in Theseum quadrant. in versibus 532-37 editores Stobaei interpolatio deceperat, cuius cum omnino tum in Supplicibus usus exiguus est. 903 - 8 injuria damnatos esse docear pervelim.

Fundamentum emendationis ante hos centum annos duo viri iecerunt audacia pares I. Marklandus et I. Reiskius, multa attrectantes sanissima, plura praeclare emendantes, ita tamen ut subtilis Marklandi opera plura, acutius Reiskii quamvis festinantis ingenium graviora sanaret. opus incohatum postquam a Musgravio laudabiliter continnatum est (iniwria enim ille a quibusdam contemnitur quos et incorrupto indicio et usus Euripidei scientia longe superat) extitit Godofredus Hermannus qui hac quoque in tragoedia emendanda primas tulit, etsi negari non debet multa et

corruptissima eum aut silentio praeterisse aut difficillimis argutiis frustra defendisse. quas aliquotiens commemoravi notas Hermanni manu scriptas ex eo exemplari deprompsi cuius Hauptius mentionem fecit in Herma VIII 3; nunc meum est. ad Hermanni laudem nostra memoria proxime accessit Kirchhoffius nisi quod in recipiendis emendationibus suis timidiorem se praestitit hos quinque viros proximi at longo intervallo Elmsleius et Nauckius et ex antiquioribus sane honorificentissima mentione dignus Canterus secuntur. mea vel plura recepi quam Hermanniana, nihil tamen nisi quod repetita et adeurata lectio mihi persuasisset, ac valde gavisns sum cum in conscribendis adnotatiunculis haud raro animadverti eis quae ipse excogitaveram non meum adscribendum esse nomen, sed aut Musgravium aut Reiskum aut adeo Hermannum.

In constituendis tandem poetae verbis scribendisque adnotationibus praesto mihi fuerunt editiones Marklandi (Lipsiae 1822 ubi Musgraviana pleraque et Elmsleiana insunt) Matthiaei Hermanni Kirchhoffii utraque Nauckii altera et tertia Dindorfii quinta, excerpseram olim quae Musgravius Reiskius Hartungus memoria digna mihi videbantur protulisse. reliqua cum ab aliis tum a Kirchhoffio mutuatus sum, unde etiam versuum ab aliis scriptoribus adlatorum notitiam deprompsi. quin multa multorum, recentium in primis, me latuerint non dubito nee magno opere id doleo, nam ne unum quidem auri granum in ephemeridum sterquiliniis ut reperirem mihi contigit. quod si quis forte clamabit surreptam sibi esse coniecturam, habeat sibi gloriolam; nec tam pauperis ingenii nec tam inliberalis animi sum ut de coniectura litigem. quamquam est profecto ubi hominem honestum poeniteat philologi nominis.

In conscribenda adnotatione constare mihi nolui ne inutilis fierem; videor tamen ab interpretationis prolixitate nimis mihi cavisse. in praefando verendum est, ne in contrarium peecem: quippe qui primam tragoediam edit philologus simili et pudore et adrogantia confunditur atque poeta qui primam docet. multa parum recte nos fecisse cum sciamus, recta voluisse certe videri volumus.

# ('Αριστοφάνους γραμματικοῦ ὑπόθεσις.)

. . . . . ή μέν σχηνή (τοῦ δράματος ὑπίχειται) ἐν Ἐλευσῖνι ὁ δὲ χορὸς (συνέστηχεν) ἐξ Αργείων γυναιχῶν τὸ δὲ δρᾶμα ἐγχώμον Αθηνῶν.

τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα.
Αἴθρα ἄγγελος
χορός Εὐάδνη
Θησείς 'Ίφις
"Άδραστος (παϊδες)
τῆριξ ('Άθηνᾶ)
(προλογίζει δὲ ἡ Αἴθρα.)

Argumenti quod ab Aristophane profectum esse multi intellexere frustulum servavit φ. restituendae autem erant supplendo dicendi formulae Aristophani propriae. ac delenda erat manifesta interpolatio quae post γιναιχών in codice fuit αἱ μητέφες τῶν ἐν δήβαις πεπτωχότων ἀριστέων, quae verba et ψεῦδος περιέχονσι et constructione carent. male coniecit p αἷ μητέφες ... ἦσαν. ἐΑδηνῶν C. ᾿Αδηνῶν P proprio vitio. indicem om. φ. add. p praeter ultima quae recentiores suppleverunt.

## AIOPA.

Δήμητερ έστιοῦς Έλευσῖνος γθονὸς τῆσδ' οί τε ναούς έχετε πρόσπολοι θεᾶς, εύδαιμονείν με Θησέα τε παϊδ' έμὸν πόλιν τ' 'Αθηνών τήν τε Πιτθέως χθόνα, έν ή με θρέψας ολβίοις έν δώμασιν 5 Αίθραν πατήρ δίδωσι τῷ Πανδίονος Αίγει δάμαρτα Λοξίου μαντεύμασιν. ές τάσδε γαρ βλέψασ επινξάμην τάδε γραύς, αί λιπούσαι δώματ' Αργείας χθονός 10 ίκτηρι θαλλώ προσπίτνουσ' έμον γόνυ, πάθος παθούσαι δεινόν άμφι γάρ πύλας Κάδμου θανόντων έπτα γενναίων τέχνων απαιδές είσιν, ούς ποτ' Αργείων αναξ Αδραστος ήναν Οιδίπου παγκληρίας 15 μέρος κατασγείν φυγάδι Πολυνείκει θέλων γαμβρώ νεχρούς δὲ τοὺς δλωλότας δορί θάψαι θελουσών τωνδε μητέρων χθονί είογουσιν οι κρατούντες οὐδ' ἀναίρεσιν δοῦναι θέλουσι, νόμιμ' ἀτίζοντες θεῶν. 20 κοινον δε φόρτον ταϊσδ' έγων γρείας εμής Αδραστος όμμα δάκρυσιν τέγγων όδε κείται, τό τ' έγχος τήν τε δυστυγεστάτην στένων στρατείαν ην έπεμψεν έκ δόμων. δς' μ' έξοτρύνει παϊδ' έμον πεϊσαι λιταϊς νεκρών κομιστην η λόγοισιν η δορός 25

<sup>8</sup> ἐπευξάμην Φ.

<sup>10</sup> προσπιτνοῦσ' Φ.

<sup>17</sup> θέλουσι Φ ex 19. corr. W(ilamowitz). τῶνθε ad Argivas mulieres non referri nequit. decepit editores vilis interpolatio c μητέρες.

<sup>18</sup> εἴργουσι δ' Φ. corr. Kirchhoff.

<sup>21</sup> δάκρυσι Φ.

δώμη γενέσθαι καὶ τάφου μεταίτιον. μόνον τόδ' έργον προστιθείς έμω τέχνω πόλει τ' 'Αθηνών, τυγχάνω δ' ύπερ χθονός άρότου προθύσουσ' έχ δόμων έλθοῦσ' έμῶν πρός τόνδε σηχόν, ένθα πρώτα φαίνεται φρίξας ύπερ γης †τησδε κάρπιμος στάγυς. δεσμον δ' άδεσμον τονδ' έχουσα φυλλάδος μένω πρός άγναζη έσγάραις δυοίν θεαίν Κόρης τε καὶ Δήμητρος, οἰκτίρουσα μέν πολιάς ἄπαιδας τάσδε μητέρας τέχνων, σέβουσα δ' ίερα στέμματ' οίχεται δέ μοι κήρυξ πρός άστυ δεύρο Θησέα καλών. ώς η τὸ τούτων λυπρον έξέλη χθονός, η τάσδ' ἀνάγκας ικεσίους λύση θεούς όσιόν τι δράσας πάντα γαρ δι' άρσένων γυναιξί πράσσειν είκός, αίτινες σοφαί,

#### $XOPO\Sigma$

(μητέρες)

ίκετεύω σε, γεραιά,
γεραιών έκ στομάτων,
πρός γόνυ πίπτουσα τὸ σόν .

45 †ἄνομοι τέκνα λῦσαι φθιμένων
†νεκύων, οῖ καταλείπουσι μέλη
Θανάτιρ λυσιμελεί θηροϊν ὀρείοισι βοράν .
ἐσιδοῦν ἀμφὶ βλεφάροις,
50 ἐυσὰ ἐδ σαρχών πολιᾶν
καταδρύιματα γειρών. τί γάρ; ἃ

29 προθύουσ' Φ. corr. Reiske.

31 τἦσδε corruptum. non in Attica Eleusis primum frumentum protulit, sed in mundo Attica.

34 ολατείρουσα Φ.

30

35

40

37 κήρυξ Φ uti semper. corr. p.

40. 41 Stobaeus 85, 4 inde a πάντα.

43 γεραρών Φ. corr. Markland.

45 corrupta esse vidit Musgravius.

51 καταδρύματα Φ.

χερών Φ. corr. φ.

Wilamowitz - Moellendorff, Analecta Euripidea.

70

75

φθιμένους παϊδας έμους ούτε δόμοις προθέμαν ούτε τάφων γώματα γαίας έσορῶ. έτεκες καὶ σύ ποτ', ώ πότνια κοῦρον 55 φίλα ποιησαμένα λέχτρα πόσει σω. μέτα νυν θόος έμοι σᾶς διανοίας. μετάδος δ' όσσον ἐπαλγῶ μελέα 'γὼ φθιμένων ους έτεκον. παράπεισον δε τὸ σόν, λισσόμεθ', ελθείν 60 τέχνον Ίσμηνὸν ἐμάν τ' ἐς γέρα θεῖναι νεχύων θαλερών σώματα δαρόν τ' άτάφων. δσίως ούχ, ὑπ' ἀνάγκας δὲ προπίπτουσα προσαιτούσ' έμολον δεξιπύρους θεών 65 θυμέλας έγομεν δ' ένδικα, καὶ σοί τι πάρεστι σθένος ώστ' εὐτεχνία | δυστυχίαν τὰν παρ' ἐμοὶ

> νέχυν, άμφιβαλεῖν λυγρὰ μέλη παιδὸς ἐμοῦ. (ποόσπολοι.)

καθελείν. | οἰκτρὰ δὲ πάσχουσ' ἰκετεύω, σὸν ἐμοὶ παϊδα ταλαίνα 'ν γερὶ θείναι

ἀγὼν ὅδ' ἄλλος ἔφχεται, γόος γόων διάδοχος, ἀχοῦσιν προπόλων χέρες· ἴτ' ὧ ξυνωδοί κτύποι, ἴτ' ὧ ξυναλγηδόνες, γορὸς τὸν "Αιδας σέβει,

53 προυθέμαν Φ. corr. φ.

56 νῦν Φ.
 58 'νὸ om. Φ. add. Kirchhoff. τῶν interpolaverat φ.
 60 δὲ σὸν δν Φ. (CP². δ P') corr. Kirchhoff. λίσσομ' Φ. corr. p.
 61 χεῖρα Φ. corr. φ.
 62 θαλερὰ σώματα λάινον τάφον Φ. corr. θαλερῶν p. cetera Kirchhoff.
 64 προσπίπτουσ' Φ. corr. p.
 67 τὴν Φ.
 69 τὸν ἐμὸν παϊδα Φ. corr. Musgrave. τάλαιν' ἐν Φ. corr. W. χειρί Φ. corr. φ.
 70 νέκυα Φ. νέκυ' φ. corr. Markland.

71 γόων γόων Φ. corr. Nauck.
 72 ἀχοῦσι Φ (CP marg.) ἰαχοῦσι φ (PC marg.) προσπόλων Φ. corr. Heath.

73 ξυνφδοὶ κακοὶ Φ. corr. W. deleta temeraria interpolatione, qua non meliorem dedit κακοῖς apographorum Parisinorum nescioqui interpolator.

75 χορον Φ. corr. Hartung. 'Aίδας more solito Φ.

διὰ παρήδος ὅννχα λευκὸν
αἰματοῦτε χρῶτά τε φόνιον
τὰ γὰρ φθιτῶν τοῖς ὁρῶσι κόσμος.

80 ἄπληστος ἄδε μ' ἐξάγει χάρις γόων
πολύπονος, ὡς ἐξ ἀλιβάτου πέτρας
ὑγρὰ ἐξουσα σταγών
ἄπαυστος αἰεὶ δρόσων
τὸ γὰρ θανόντων τέκνων
ἐπίφορόν τι κατὰ γυναῖκας
ἐς γόους πέφυκε πάθος ∨ —
θανοῦσα τῶνδ' ἀλγέων λαθοίμαν.

#### ΘΗΣΕΥΣ.

δούπον γόων ήκουσα καὶ στέρνων κτύπον νεκρῶν τε θρήνους, τῶνδ' ἀνακτόρων ἄπο ἠχῆς ἰούσης, ὡς φόβος μ' ἀναπτεροῖ, μή μοί τι μήτηρ, ἡν μεταστείχω ποδὶ χρονίαν ἀποῦσαν ἐκ δόμων, ἔχη νέον. ἔα τί χρῆμα; καινὰς ἐσβολὰς ὁρῶ λόγων, μητέρα γεραιὰν βωμίαν ἐφημένην ξέκας θ' ὁμοῦ γυναϊκας, οῦν ἕνα ὑυθμὸν

76 παρηίδος more solito Φ. ὄνυχι Φ. corr. φ.

- 81 άλιβάτου Φ. Hermannus in notis mscrpt. aut άλιβατοῦ verum est aut scripsti ἀλιβοόχου, ut πέτραι ἀλιβοόχου. Apollon. Rhod. II. 430. potest huic opinioni fulerum et ex strophico versu et ex numerorum ratione quaeri. sed cum inexhausto lacrimarum fluctu Graeci non solent conponere scopulum mari certis intervallis exaestuante perfusum (nec nimis apte hoc sieret), sed rivulos a rupibus praecipitibus stillantes, qualos cum in allis montibus spectantur tum in Graecia: nihil magis inclutum quam Stygis fons, hodie μαυρονέρο, quem diceres Homerum imitatum esse divinis illis versibus, ex quibus omnino haec imago apud posteros pendet II 3. δάχουα 3ερμὰ χέων ὥστε χρήνη μελάνυδρος ἥτε κατ' ατγίλιπος πέτοης δνουερούν χέει ὕδωρ.
- 82 ἀεὶ γόων Φ. manifesta interpolatione, quoniam χάρις γόων γόων καπαυστος dici nequit; deest tertium quod aiunt conparationis. corr. W.
- 84 ἐπίπονον Φ. corr. Heimsöth.
- 85 πάθος ἔ ἔ Φ. interpolationem agnovit Kirchhoff.
- 87 τίνων γόων Φ. corr. W. accusativum interiisse foeda interpolatione obscuratum concinnitas sententiarum clamat; remedium incertum.
- 89 nxous 4. corr. Nauck.

90

94 Etvous . corr. Elmsley.

6 \*

95 χαχῶν ἐγούσας · ἔχ τε γὰρ γερασμίων ὅσσων ἐλαύνουσ' οἰχτρὸν ἐς γαῖαν δάχεν, χουραὶ δὲ καὶ πεπλώματ' οὐ θεωρικά. τί ταῦτα, μῆτερ; σὸν τὸ μηνύειν ἐμοί, ἡμῶν δ' ἀχούειν προσδοχῶ τι γὰρ νέον.

100 Al. ὧ παῖ, γυναῖχες αίδε μητέρες ω – τῶν κατθανόντων ἀμφὶ Καδμείας πύλας ἑπτὰ στρατηγῶν ἱκεσίοις δὲ σὺν κλάδοις φρουροῦσί μ², ὡς δέδορκας, ἐν κύκλφ, τέκνον.

ΘΗ. τίς δ' ὁ στένάζων οἰκτρὸν ἐν πύλαις όδε;

105 ΑΙ. "Αδραστος, ώς λέγουσιν, 'Αργείων ἄναξ ΘΗ. οἱ δ' ἀμφὶ τόνδε παϊδες ἢ τούτων τέχνα;

AI. οὖα, ἀλλὰ νεκρῶν τῶν ὁλωλότων κόροι.

ΘΗ. τί γὰρ πρὸς ἡμᾶς ἡλθον ἰκεσία χερί;

AI. οἰδ', ἀλλὰ τῶνδε μῦθος οὑντεῦθεν, τέχνον. ΘΗ. σὲ τὸν κατήρη χλανιδίοις ἀνιστορῶ,

110 ΘΗ. σὲ τὸν κατήρη χλανιδίοις ἀνιστορῶ, λέγ' ἐκκαλύψας κρᾶτα καὶ παρεὶς γόον· πέρας γὰρ οὐδὲν μὴ διὰ γλώσσης ἰόν.

### ΑΔΡΑΣΤΟΣ.

ά καλλίνικε γῆς Αθηναίων ἄναξ Θησεῦ, σὸς ἰκέτης καὶ πόλεως ῆκω σέθεν.

115 ΘΗ. τί χρῆμα θηρῶν καὶ τίνος χρείαν ἔχων;

ΑΔ. οἰσθ' ἡν στρατείαν ἐστράτευσ' όλεθρίαν. ΘΗ. οὐ γάρ τι σιγῆ διεπέρασας Ἑλλάδα.

ΔΔ. ἐνταῦΥ ἀπώλεσ ἀνδρας Αργείων ἄκρους.
 ΘΗ. τοιαῦθ ὁ τλήμων πόλεμος ἐξεργάζεται.

120 ΑΔ. τούτους θανόντας ήλθον έξαιτῶν μέτα.

ΘΗ. χήρυξιν Έρμοῦ πίσυνος, ὡς θάψης νεπρούς; ΑΔ. κάπειτά γ' οἱ κτανόντες οὐκ ἐῶσί με,

ΑΔ. καπειτα γ οι κτανοντες ουκ εωσι με. ΘΗ, τί γὰρ λέγουσιν, ὅσια χρήζοντος σέθεν;

100 μητέρες τέχνων Φ. interpolationem delevit W.

106 τούτων recte Φ, τούτου insulse p, quod adripuerunt editores. scilicet eadem persona eodem enuntiato per τούτου et τόνδε designatur, et septem filios eiusdem aetatis habere poterat Adrastus.

111 πάρες Φ. corr. Blomfield. λόγον Φ. corr. φ.

119 Cicero ad Quintum fratrem II. 13 fin.

120 εξαιτών πόλιν Φ corr. probabiliter G. Kaibel.

ΑΔ. τί δ': εὐτυγοῦντες οὐκ ἐπίστανται φέρειν.

ΘΗ. ξύμβουλον οὖν μ' ἐπῆλθες ἢ τίνος χάριν; 125 ΑΔ. πομίσαι σε, Θησεῦ, παῖδας Αργείων θέλων.

 $\Theta H$ . τὸ δ' "Αργος ὑμῖν ποῦ 'στιν: ἢ κόμποι μάτην:

ΑΔ. σφαλέντες οἰγόμεσθα πρός σὲ δ' ήχομεν.

 $\Theta H$ . ίδια δοχησάν σοι τόδ' ή πάση πόλει:

130 ΑΔ. πάντες σ' ίχνοῦνται Δαγαΐδαι θάψαι νεκρούς.

 $\Theta H$ έκ τοῦ δ' έλαύνεις έπτὰ πρὸς Θήβας λόγους:

ΑΔ. δισσοίσι γαμβροίς τήνδε πορσύνων γάριν.

 $\Theta H$ . τῷ δ' ἐξέδωκας παῖδας Αργείων σέθεν;

ΑΔ. οὐκ ἐγγενῆ συνῆψα κηδείαν δόμοις.

QH άλλα ξένοις έδωχας Αργείας χόρας: 135 ΑΔ. Τυδεί νε Πολυνείκει τε τῶ Θηβαγενεί.

ΘΗ. τίν εἰς ἔρωτα τῆσδε κηδείας μολών;

ΑΔ. Φοίβου μ' ὑπῆλθε δυστόπαστ' αἰνίγματα.

ΘΗ. τί δ' εἰπ' ᾿Απολλών παρθένοις κραίνων γάμον;

ΑΔ. κάπρω με δούναι καὶ λέοντι παϊδ' ἐμώ. 140

> OH. σὺ δ' ἐξελίσσεις πῶς θεοῦ θεσπίσματα;

έλθόντε φυγάδε νυκτός είς έμας πύλας 11. ΘΗ, τίς καὶ τίς: εἰπέ, δύο γὰο ἐξαυδᾶς ἄμα,

ΑΔ. Τυδεύς μάγην ξυνηψε Πολυνείκης θ' αμα.

 $\Theta H$ ή τοισδ' έδωκας θηρσίν ώς κόρας σέθεν:

ΑΔ. μάγην γε δισσοίν κνωδάλοιν απεικάσας.

 $\Theta H$ . ήλθον δε δή πως πατρίδος εκλιπόνθ' όρους;

ΑΔ. Τυδεύς μέν αίμα συγγενές φεύγων χθονός.

 $\Theta H$ . ό δ' Οἰδίπου παϊς τίνι τρόπω Θήβας λιπών:

11. άραῖς πατρώαις, μη κασίγνητον κτάνοι. 150 ΘΗ. σοφήν γ' έλεξας τήνδ' εκούσιον φυγήν.

ΑΔ. άλλ' οἱ μενόντες τοὺς ἀπόντας ήδίκουν.

ου που σφ' άδελφὸς χρημάτων νοσφίζεται:

130 πάντες ίχνοῦνται Φ. corr. p.

131 byous t. corr. Markland.

145

136 γε. om. Φ. add. Hermann. (τε p.) θηβαιγενεί Φ.

145 гоїс ф. corr. Valckenaer.

149 nais om. t. add. Porson.

150 κτάνη Φ. corr. Hermann. 151 τήν γ' Φ. corr. Markland.

153 ου που Φ. Kirchhoff. cum scholio C αρα (i. e. αρα) ή που φ. ουπω p.

ταῦτ' ἐκδικάζων ἡλθον· εἰτ' ἀπωλόμην. μάντεις δ' ἐπῆλθες ἐμπύρων τ' εἶδες φλόγα; 155 QH. ΑΔ. οίμοι, διώχεις μ' ή μάλιστ' έγω 'σφάλην. ΘΗ. ούκ ήλθες, ώς έσικεν, είνοία θεῶν. τὸ δὲ πλέον, ἡλθον Αμφιάρεω γε πρὸς βίαν. 11. ούτω τὸ θεῖον ὁαδίως ἀπεστράφης; QH. 11. νέων γαρ ανδρών θόρυβος έξέπλησσέ με. 160 εύψυχίαν έσπευσας αντ' εύβουλίας. QH. δ δή γε πολλούς ώλεσε στρατηλάτας. άλλ' ω καθ' Έλλάδ' άλκιμώτατον κάρα, άναξ Αθηνών, εν μεν αισχύναις έχω πίτνων πρός ούδας γόνυ σὸν άμπίσχειν χερί 165 πολιός άνήρ, τύραννος εὐδαίμων πάρος. όμως δ' ανάγκη συμφοραίς είκειν έμέ. σώσον νεκρούς μοι τάμά τ' οἰκτίρας κακά χαὶ τῶν θανόντων τάσδε μητέρας τέχνων, αίς γῆρας ήχει πολιὸν εἰς ἀπαιδίαν, 170 έλθειν δ' έτλησαν δεύρο κάξορον πόδα θείναι, μόλις γεραιά χινούσαι μέλη, πρεσβεύματ' οὐ Δήμητρος ές μυστήρια, άλλ' ώς νεκρούς θάψωσιν, ας αυτάς έγρην πείνων ταφείσας γερσίν ώραίων τυγείν. 175

176 σοφὸν δὲ πενίαν τ' εἰσορᾶν τὸν ὅλβιον πένητά τ' εἰς τοὺς πλουσίους ἀποβλέπειν

154 τωντί δικάζων Φ. (C. διδάζων P.) corr. Hermann.

158 τί δὲ Φ. corr. Musgrave.

159 φαδίως σ' ἀπεστράφη Φ (C et P) corr. Reiske.

162 ήλασε Φ. corr. Musurus. AA. praescribit Φ. corr. Valckenaer.

164 ξχω Φ vere. cf. El. 238 qui non rectius corrigitur.

165 πιτνών Φ.

166 voce τύραννος omissa turpissime interpolavit P., viderat Hermannus.

167 Eunis . corr. Nauck.

168 ολατείρας Φ.

171 δεῦρο καὶ ξένον γρ. ἔξοροι (debebat ἔξορον) Φ. (δεῦρο καὶ ξένον cum signo, quod ad marginem relegat, omissa varia lectione C. ἔξωροι καὶ ξένον πόδα P cum γρ. δεῦρο καί. ἔξοροι ξένον π. p.) viderat Herwerden.

174 ως αὐτάς Φ. corr. Canter.

176, 179 seclusit Nauck, 177, 178 Bothe, male ficti lacunae obstruendae causa.

τόν 9' υμνοποιόν αὐτὸς ῶν τίκτη μέλη 180 χαίροντα τίκτειν: ἢν δὲ μὴ πάσχη τόδε, ούτοι δύναιτ αν. οίκοθέν ν' ατώμενος τέρπειν αν άλλους οὐδε γαρ δίχην έγει. τάγ' οὖν ἀν εἴποις, , Πελοπίαν παρεὶς γθόνα πῶς ταῖς 'Αθήναις τόνδε προστάσσεις πόνον:" 185 έγω δίκαιός είμ' άφηγεῖσθαι τάδε. Σπάρτη μεν ώμη και πεποίκιλται τρόπους, τὰ δ' ἄλλα μικρὰ κάσθενῆ· πόλις δὲ σὴ μόνη δύναιτ' αν τόνδ' ύποστηναι πόνον, τά τ' οίκτρα γαρ δέδορκε καὶ νεανίαν 190 έχει σε ποιμέν εσθλόν οδ χρεία πόλεις πολλαί διώλοντ', ενδεείς στρατηλάτου. XO. κάγω τὸν αυτὸν τῶδέ σοι λόγον λέγω, Θησεῦ, δι' οίκτου τὰς ἐμὰς λαβείν τύγας. άλλοισι δη 'πόνησ' αμιλληθείς λόγω τοιῷδ' έλεξε γάρ τις, ώς τὰ χείρονα πλείω βροτοισίν έστι των αμεινόνων. έγω δὲ τούτοις ἀντίαν γνώμην ἔγω, πλείω τὰ χρηστὰ τῶν κακῶν είναι βροτοίς. (εὶ μὴ γὰρ ἦν τόδ', οὐκ ἂν ἦμεν ἐν φάει) 200 αίνοι δ' δς ημίν βίστον έχ πεφυρμένου

178 ζηλοῦν θ' Εν' αὐτὸν χρημάτων ἔρως ἔχη,
τά τ' οἰκτρὰ τοὺς μή δυστιχείς δεδορχέναι.

179 dedoixévai 4. corr. Markland. sublegit interpolator vocabulum ex 192.
180 ante hunc versuin multa deesse vidit Kirchhoff. quorum summa hace fuit: "miserrimi mortalium mortuis supremos honores reddere nequimus, itaque a te hoc petimus (165—175); nobis enim deorum invidia, quae humanas res conturbat, et nunc obstat et in expeditione adversus Thebas obstitit. infaustis enim ominibus effectum est, ut nobis ipsis nostraeque causue non fideremus, alqui nihil proficit, quisquis contra animum facit. quod vel cotidianae vitue exempla docent. (180—184) quodsi fortasse quaesiveris, cur Athenas adiverim, Peloponnesi civitates aut nollent opitulari aut nequirent. apud Athenas et voluntatem scivi esse et facultatem, siquidem duce, qualem tu modo voluisti (162), non carent." satis defensos credo 180—184, 190—192, 162. atque Thesei egregia oratio inanis garrulitatis vituperio liberata erit

<sup>187</sup> h 'un . corr. Canter.

<sup>200</sup> ήμην Φ. corr. φ.

καὶ θηριώδους θεών διεσταθμήσατο, πρώτον μεν ένθεις σύνεσιν, είτα δ' άγγελον γλώσσαν λόγων δούς, ώς γεγωνίσκειν όπα, 205 τροφήν τε καρπού, τη τροφή τ' απ' ούρανού σταγόνας ύδοηλάς, ώς τά γ' έκ γαίας τρέφοι άρδοι τε νηδύν, πρός δὲ τοῖσι γείματος προβλήμαθ', αίθρον έξαμύνασθαι θεού, πόντου τε ναυστολήμαθ', ώς διαλλαγάς έγοιμεν άλλήλοισιν ών πένοιτο γῦ. 210 α δ' έστ' άσημα κού σαφως γιγνώσχομεν, ές πύρ βλέποντες καὶ κατά σπλάγγνων πτυγάς μάντεις προσημαίνοισιν οἰωνών τ' άπο. άρ' οὐ τρυφωμεν, θεοῦ κατασκευὴν βίω δόντος τοιαύτην, οίσιν ούκ άρκει τάδε; 215 άλλ' ή φρόνησις του θεού μείζον σθένειν ζητεί, τὸ γαῦρον δ' ἐν φρεσὶν κεκτημένοι δοχούμεν είναι δαιμόνων σοσώτεροι. δε καὶ σὰ φαίνει δεκάδος, οὰ σοφὸς γεγώς, 220 όστις χόρας μέν θεσφάτοις Φοίβου ζυγείς 221 ξένοισιν ώδ' έδωκας ώς ζώντων θεών, ές δὲ στρατείαν πάντας Αργείους άγων 229 231 βία παρελθών θεούς απώλεσας πόλιν. νέοις παραγθείς, οίτινες τιμώμενοι χαίρουσι πολέμους τ' αὐξάνουσ' άνευ δίκης, φθείροντες αστούς, δ μέν δπως στρατηλατή, δ δ' ώς ύβρίζη δύναμιν ές χείρας λαβών, 235 άλλος δὲ κέρδους ούνεκ', οὐκ ἀποσκοπῶν

230 μάντεων λεγόντων θέσφατ' εἶτ' ἀτιμάσας.

204 ωστε γινώσχειν Φ. corr. Jacobs.

206, 7. τρέφη-ἄρδη Φ. corr. Nauck.

208 προβλήματα Φ.

aidor D. aldor' q. corr. Nauck.

211 σαφώς Φ. σαφή p.

212 πτύχας Φ.

217 φρεσί Φ. χερσί margo Φ. (φρεσί C cum signo scholii marginalis, quod omissum est. χερσί P.)

222-228 hinc tollendos esse vidit O. Lueders.

230 θέσφατ' εἰτ' Φ. (C. in P ab interpolatore qui θεσφάτων τ' fecit deletum est) del. W.

τὸ πλήθος εἴ τι βλάπτεται, πάσχει τάθε.

τρεῖς γὰρ πολιτῶν μερίδες, οἱ μὲν ὅλβιοι
ἀνωφελεῖς τε πλειόνων ἐρῶσ΄ ἀεί,
οἱ δἱ οἰδὲν ὅντες καὶ σπανίζοντες βίου
242 ἐς τοὺς ἔχοντας κέντς ἀριᾶσιν ακὰ
γλώσσαις πονηρῶν προστατῶν φηλούμενοι·
τριῶν δὲ μοιρῶν ἡ 'ν μέσψ σήζει πάτραν
245 κόσμον φυλάσσουσ' ὅντιν' ἀν τάξη πόλις.
222 λαμπρὸν δὲ θολερῷ σῶμα συμμίξας τὸ σὸν
ἥλχωσας οἴκους· χρῆν γὰρ οἴτε σώματα
ἄδικα δικαίοις τὸν σοφὸν συμμιγνύναι,

241 δεινοὶ νέμοντες τῷ φθόνψ πλεῖον μέφος

237 πάσχον Φ. corr. Kirchhoff.

238-245. Stobaeus 43, 10.

238 οι γάρ Φ. emendate Stobaens et ex Stobaeo p.

239 ἀνωφέλεις δέ Stob. πλειόνων τ' Φ. Stob. corr. Reiske. nam avidissimos esse eos dixit Euripides qui et divites et inprobi essent. divitum vero et inprobitatem esse et aviditatem dicere non poterat.

240 οὐκ ἔχοντες Φ. Stob. corr. W. nec bis idem dici poterat et plebs significari debebat.

241 veterem dittographiam del. W.

243 ylwoon Stob.

φηλούμενοι Φ (C). φιλούμενοι Stob. et proprio errore P.

244 σώζει πόλεις Φ. inrepsit proximi versus clausula. ἡ μέση σώζει πόλιν Stob. per errorem et interpolationem. corruptelam adgnovit Schoemann sed parum recte vs. 245 mutavit. corr. probabiliter W.

245 δόξη πόλει Stobaeus."

φυλάσσουσα et Stob. et Φ. φυλάττουσα proprio vitio P.

inter 245 et 246 hiat sententia manifesto. at quod vs. 246 necessario praecessit egregie dictum est vs. 224—228. tenemus igitur locum, unde
vs. 222—228 quam maxime genuini at supra non ferendi depulsi sunt.
septendecim versuum spatio a loco suo absunt, hic praeterea pauca
interciderunt, post septendecim versus (262) iterum lacuna, post bis
septendecim (281) tertia. ita vero sententiae procedunt secutus es
ambitiosam iuventutem perquam civitates pereunt, nam nec in optimatibus nec in plebe sed in µerglois noltaus salus publica posita est,
tu vero optimatium perditae iuventuti morem gessisti. at neque seclestis
nos admiscere debemus (quod tu fecisti), neque vero (hino di 225)
foedus cum eis inire (quod me facere iubes), quae cum ita sint, succurrere vobis nequeo.

222 σωμα C. σωμα P. illud praetuli, ne quis de generis Adrasti cogitaret. Theseus enim matrimonia ab Apolline jussa vituperare nequit.

εύδαιμονούντας δ' ές δόμους χτασθαι φίλους. κοινάς γάρ ὁ θεὸς τὰς τύχας ἡγούμενος τοίς τοῦ νοσοῦντος πήμασιν διώλεσε τὸν οὐ νοσοῦντα χοὐδὲν ηδιχηχότα. 228 246 κάπειτ' ένω σοι σύμμανος γενήσομαι: τί πρός πολίτας τούς έμους λέγειν έγων: χαίρων "3' εὶ γὰρ μη βεβούλευσαι καλῶς ταύτὸς πιέζειν τὴν τύγην ἡμᾶς λίαν. ημαρτον εν νέοισι δ' ανθρώπων τόδε 250 XOένεστι συγγνώμην δὲ τῷδ' ἔχειν γρεών. 253 ού τοι δικαστήν σ' είλομην ξογων ξιιών, οὐδ' εἴ τι πράξας μὴ καλῶς εὐρίσκομαι 255 τούτων πολαστήν κάπιτιμητήν, άναξ, άλλ' ώς οναίμην. εὶ δὲ μη βούλει τάδε, στέργειν ἀνάγκη τοῖσι σοῖς τί γὰρ πάθω; άλλ', ώ γεραιαί, στείγετε γλαυκήν γλόην 260 αὐτοῦ λιποῦσαι φυλλάδος καταστεφή, θεούς τε καὶ γῆν τήν τε πυρφόρον θεὰν Δήμητρα θέμεναι μάρτυς' ήλίου τε φῶς, ώς οὐδὲν ἡμῖν ἤριεσαν λιταὶ θεῶν. xoδς Πέλοπος ην παίς, Πελοπίας δ' ημείς χθονός ταύτὸν πατρώον αίμα σοὶ κεκτήμεθα. 265

άλλ' ώς ιμτρον τωνδ', ἄναξ, ἀφίχμεθα

τί δράς: προδώσεις ταῦτα κάκβαλεῖς γθονὸς

225 είς φόβους gravi vitio P.

228 συννοσούντα Ф. corr. Lambinus.

247 léyen xalen P. corr. Nauck.

248 the un yap . corr. Matthiae.

249 conclamatus.

252

250 ημαρτεν Φ. corr. Elmsley.

252 dittographiam versus 256 delevit Matthiae.

253 o' om. . add. editio Basileensis.

258 ay' . corr. Elmsley.

259 φυλλάδος non iniuria suspectum Reiskio. παταστροφή Φ. corr. Scaliger.

261 μάρτυρα Φ. (μάρτυρ' C. μάρτυρας P.)

post 262 lacunam indic. Canter. XO. add. Musgrave.

γραύς οὐ τυγούσας οὐδὲν ὧν αὐτὰς ἐγρῆν: μη δητ' έγει γαρ καταφυγήν θήρ μεν πέτραν. δούλος δὲ βωμούς θεῶν, πόλις δὲ πρὸς πόλιν έπτηξε γειμασθείσα: τῶν νὰο ἐν βροτοίς ούχ έστιν οὐδεν διὰ τέλους εὐδαιμονοῦν.

270

285

βαθι, τάλαιν', ἱερῶν | δαπέδων ἀπὸ Περσεφονείας, βαθι καὶ ἀντίασον | γονάτων ἔπι χεῖρα βαλοῦσα, τέχνων τεθνεώτων | χομίσαι δέμας, ω μελέα 'γώ, ούς ύπὸ Καδιιείοισιν ἀπώλεσα τείγεσι κούρους.

274

πρός σε γενειάδος, ω | φίλος, ω δοχιμώτατος Έλλάδι, 277 άντομαι αμφιπίτνουσα τὸ σὸν γόνυ καὶ χέρα δειλαία, οίκτισαι άμφὶ τέκνων μ' ίκέτην 280 τη τιν' άλάταν οίχτρον ζήλεμον οίχτρον ιείσαν,

μηδ' ατάφους, τέχνον, έν Κάδμου γθονί γάρματα θηρών παϊδας εν άλιχία τᾶ σᾶ κατίδης, ίκετεύω. βλέψον εμών βλεφάρων έπι δάκρυον, ά περί σοισι

γούνασιν ώδε πίτνω τέχνοις τάφον έξανύσασθαι.

 $\Theta H$ . μῆτεο, τί κλαίεις λέπτ' ἐπ' ομμάτων φάρη βαλούσα τῶν σῶν: ἀρα δυστίνους γόους κλύουσα τιῦνδε; κάμε γάρ διῆλθέ τι.

275 ὶώ μοι λάβετε φέρετε πέμπετε χρίνετε ταλαίνας γέρας γεραιάς.

267-70 Stob. 105, 18, 269, 70, Clem. Strom, III, 187, 270 Chrysippus πεοί ἀποφατικών.

268 Bunor Stob.

- 270 εὐδαιμονεῖν Chrysipp.
- 271 reliqui chori notam, nam a choro distinctus esse videtur in codicibus antiquis corvphaeus.

273 τε θνατών Φ. corr. Reiske.

- 274 ους ύπὸ τείχεσι καθ μείοισιν άπώλεσα κούρους Φ. corr. Hermann. in notis mscrpt.
- 275. 6. = Hec. 62. sustulit G. Dindorf.
- 277 or om. 4. add. Markland.
- 279 атор' Ф. согг. ф. арфилитобов Ф. δειλαίαν Φ. corr. Hermann, at gravius vulnus subesse videtur.
- 280. 1. misere lacerati et corrupti.
- 282 Evi . corr. ..
  - γθονὶ Κάδμου Φ. corr. W.
- 283 nlixla 4.
- 284 литий ф.

έπαιρε λευχον χράτα, μη δαχουρρόει σεμναίσι Ιπούς έσχάραις παρημένη. 290 αὶαῖ ΘΗ, τὰ τούτων οὐχὶ σοὶ στενακτέον. AI. AI. ω τλήμονες γυναϊκές. ΘΗ. οὐ σὰ τῶνδ ἔφυς. AI. είπω τι, τέχνον, σοί τε καὶ πόλει καλόν; ώς πολλά γ' έστὶ κάπὸ θηλειῶν σοφά.  $\Theta H$ . 295 άλλ' εἰς ὄχνον μοι μῦθος ον κεύθω φέρει. AI. αἰσχρόν γ' ἐλεξας χρήστ' ἔπη κρύπτειν φίλους.  $\Theta H$ AI. ούτοι σιωπώσ' είτα μέμψομαί ποτε την νῦν σιωπην ώς ἐσιγήθη κακῶς, ούδ' ώς άχρεῖον τὰς γυναῖκας εὐ λέγειν 300 δείσασ' ἀφήσω τῶ φόβω τουμὸν καλόν. έγω δέ σ'. ω παϊ. πρώτα μέν τα των θεών σχοπείν κελεύω μη σφαλής ατιμάσας. σφάλλει γὰρ ἐν τούτω μόνω τάλλ' εὐ φνονῶν. πρός τοῖσδε δ', εὶ μὲν μὴ ἀδικουμένοις σ' ἐχρῆν 305 τιμωρον είναι, κάρτ' αν είγον ήσύγως. νῦν δ' άλλὰ σοί τε τοῦτο δρᾶν τιμην φέρει, κάμοι παραινείν ου φόβον φέρει, τέχνον, άνδρας βιαίους καὶ κατείργοντας νεκρούς τάφου τε μοίρας και κτερισμάτων λαγείν 310 ές τήνδ' ανάγκην ση καταστήσαι γερί. νόμιμα τε πάσης συγγέοντας Έλλάδος παΐσαι το γάρ τοι συνέχον ανθρώπων πόλεις τοῦτ' ἔσθ', ὅταν τις τοὺς νόμους σώζη καλῶς. έρει δέ δή τις, ώς ανανδρία γερών, πόλει παρόν σοι στέφανον εὐκλείας λαβείν, 315 δείσας ἀπέστης, καὶ συὸς μὲν ἀνοίου

290 aloxariais P. corr. Canter.

291 aî aî ф.

296 ἐπικρύπτειν Φ. corr. Hermann. φίλοις Φ. corr. Barnes.

301 ly  $\dot{\omega}$  de  $\dot{\Phi}$ . Eywye  $\phi = C^2$ .

303 σφάλης Φ. σφάλη p qui verum voluit.

304 σ' om. φ. add. Kirchhoff.

305 τολμηφόν Φ. corr. Kirchhoff. 306 τυν δε σοί τε τοῦτο τὴν τιμήν. corr. W. δράν loco ceteroquin aliter constituto invenerat Heimsöth.

310 zaragiñrdi Ф. corr. Reiske.

312 sq. Stobaeus 43. 29. qui to μέν γάφ.

άγῶνος ήψω, φαῦλον άθλήσας πόνον, οδ δ' ές πράνος βλέψαντα καὶ λόγχης άκμην γρην έκπονησαι, δειλός ών έφηυρέθης. 320 μη δητ' έμός γ' ών, ω τέκνον, δράσης τάδε. όρᾶς, ἄβουλος ώς κεκερτομημένη τοῖς χερτομοῦσι γοργόν + ώς ἀναβλέπει ση πατρίς εν γάρ τοις πόνοισιν αξεται, αί δ' ήσυγοι σχοτεινά πράσσουσαι πόλεις 325 σχοτεινά χαὶ βλέπουσιν εὐλαβούμεναι. ούχ εἶ νεχροῖσι καὶ γυναιξὶν ἀθλίαις προσωφελήσων, ω τέχνον, κεχρημέναις: ώς ούτε ταρβῶ σὰν δίκη σ' δρμώμενον, Κάδμου 9' όρῶσα λαὸν εὖ πεπραγότα έτ' αὐτὸν ἄλλα βλήματ' ἐν κύβοις βαλεῖν 330 πέποιθ' ό γὰρ θεὸς πάντ' ἀναστρέφει πάλιν. ω φιλτάτη μοι, τῷδέ τ' εἴρηκας καλῶς XO. κάμοί · διπλοῦν δὲ χάρμα γίγνεται τόδε. έμοι λόγοι μέν, μήτες, οι λελεγμένοι ορθώς έγουσ' ές τόνδε κάπεφηνάμην 335 γνώμην, ύφ' οίων εσφάλη βουλευμάτων. όρῶ δὲ κάγὼ ταῦθ' ἄπερ με νουθετεῖς, ώς τοις έμοισιν ούχὶ πρόσφορον τρόποις φεύγειν τὰ δεινά: πολλά γὰρ δράσας καλά έθος τόδ' εἰς Ελληνας εξεδειξάμην . 340 αξὶ κολαστής τῶν κακῶν καθεστάναι. ούχουν ἀπαυδαν δυνατὸν ἐστί μοι πόνους.

317 animi causa adscribo notam tremebundi lectoris, quam ex Φ servavit C supra φαῦλον: μέγαν.

τί γάρ μ' ἐροῦσιν οί γε δυσμενεῖς βροτῶν, δ'9' ἡ τεκοῦσα χὐπερορρωδοῦσ' ἐμοῦ

319 έφευρέθης Φ.

322 γοργόν ος coniecit φ. alii alia. alterum ος languet, ἀναβλέπειν Graccum non esse vidit Reiskius. sententia plana: vides Athenas, quas vulgo tanquam inconsideratissimas cavillantur, cavillationes truci oculo contemnere.

323 - 325 Stobaeus 29, 50.

331 πάντ' φ. ταῦτ' φ.

324 πράσσουσιν Stob. et ex eo p.

340 Efelefaunt P. corr. Hermann.

344 καὶ ὑπερορρωδοῦσ' Φ. σὰ interpolat φ.

πρώτη κελεύεις τόνδ' ὑποστῆναι πόνον: 345 δράσω τάδ' είμι και νεκρούς εκλύσομαι, λόγοισι πείθων, εί δὲ μή, βία δορός. καὶ δὴ τόδ' ἔσται, κούτι σὺν φθόνω θεῶν, δόξαι δὲ γρήζω καὶ πόλει πάση τόδε. 350 δόξει δ' έμου θέλοντος, άλλα του λόγου προσδούς έχοιμ' αν δημον ευμενέστερον: καὶ γὰρ κατέστησ' αὐτὸς ἐκ μοναρχίας έλευθερώσας τηνδ' ισόψηφον πόλιν. λαβών δ' "Αδραστον δείγμα των έμων λόγων ές πλήθος άστων είμι, και πείσας τάδε 355 λεκτούς άθροίσας δεῦρ' Αθηναίων κόρους ήξω, παρ' δπλοις θ' ήμενος πέμψω λόγους Κρέοντι νεχρών σώματ' έξαιτούμενος. άλλ', ώ γεραιαί, σέμν' άφαιρεῖτε στέφη μπτρός, πρός οίκους ώς νιν Αιγέως άγω, 360 φίλην προσάψας χείρα τοῖς τεκοῦσι γὰρ δύστηνος δστις μη αντιδουλεύει τέχνων, κάλλιστον έφανον δούς γάρ άντιλάζυται παίδων παρ' αύτοῦ τοιάδ' αν τοχεύσι δω. ΧΟ. ἐππόβοτον "Αργος, ὧ πάτριον ἐμὸν πέδον, 365 έπλύετε τάδε γ', έπλύετ' άναπτος δσια περί θεούς † καὶ μεγάλα | Πελασγία †καὶ κατ' "Αργος 370 εὶ γὰρ ἐπὶ τέρμα καὶ τὸ πλέον ἐμιῶν κακιῶν ικόμενος έτι ματέρος άγαλμα φόνιον έξέλοι, γαν φίλιον Ίνάχου 346 δράσων Φ. corr. Kirchhoff. 347 πείσων Φ. corr. Nauck. 348 ηδη τόδ' Ф. corr. W. 349 τόδε Φ. (P. C.) τάδε p. vulgo. 351 προδούς Φ. corr. Scaliger. 352 autòv P. corr. Kirchhoff. els uovapylav P. corr. Nauck. 355 avrer 4. corr. Elmsley. 364 αὐτοῦ Φ. 366 τάδ' ἐκλύετ' Φ. corr. probabiliter p. 367. 8. conclamata. 370 to altor iniuria temptatur cf. Theocrit. I. 20 quod ipsum a nonnullis male explicatur.

371 sic . var de willion w.

θεῖτ αν ονήσας, καλὸν δ' ἄγαλμα πόλεος εὐσεβης πόνος, χάριν τ' έχει τὰν ές αἰεί. 375 τί μοι πόλις χρανεί ποτ'; άρα φίλιά μοι τεμεί, καὶ τέκνοις ταφάς ληψόμεσθα: ἄμυνε ματρί, πόλις, ἄμυνε, Παλλάδος, νόμους βροτών μη μιαίνειν. σύ τοι σέβεις δίχαν, τὸ δ' ἡσσον ἀδικία νέμεις, δυστυγή τ' αξὶ πάντα δύει. 380 ΘΗΣΕΥΣ 393 καὶ μὴν έκοῦσά γ' ἀσμένη τ' ἐδέξατο πόλις πόνον τόνδ', ώς θέλοντά μ' ήσθετο 394 391 στρατός δὲ θάσσει κάξετάζεται παρών Καλλίχορον άμφὶ σεμνὸν εὐτρεπής σὸ δέ, 392 381 τέγνην γάρ ἀεὶ τήνδ' ἔγων ὑπηρετεῖς πόλει τε χάμοὶ διαφέρων χηρύγματα, έλθων υπέρ τ' Ασωπον Ισμηνού 9' ύδωρ σεμνῷ τυράννω φράζε Καδμείων τάδε ,, Θησεύς σ' απαιτεί πρός χάριν θάψαι νεκρούς. 385 συγγείτον' οἰχῶν γαῖαν, ἀξιῶν τυγεῖν." κάν μέν θέλωσιν αινέσαι, παλίσσυτος 388 387 φίλον τε θέσθαι πάντ' Έρεγθειδών λεών θεῖτ' ὀνήσας Φ. αν inserui, non quod ita scripsisse Euripidem sponderem, sed ut condicionale el esse, non optativum, intellegeretur. 373 d' om. . add. c. 374 loael P. 375 τιμόπτολις Φ. corr. Musarave. άρα Φ. ἄρα ψ. 376 ληψόμεσθα Φ. Hermannus. ληψόμεθα c. 380 αξὶ τὸν δυστυχή Φ. corr. Nauck. 393-94 ita a Kirchhoffio dispositos huc revocavit W. ubi hiatum significaverat Musgrave. 393 έχοῦσά τ' Φ. corr. Matthiae. 392 εὐπρεπής Φ. corr. Markland. δδε Φ absurde, quoniam exercitus in scaenam non venit. corr. W.

387 dittographiam, in qua 9609ai vitiose dictum est, delevit W.

381 τέχνην μέν Φ. corr. Hermann.
383 ἐλθών δ' Φ. corr. W.

388 Filmo' 4. corr. Brabachiana.

Digitard by Google

στεῖχ', ἢν δ' ἀπιστῶσ', οἴδε δεύτεροι λίγοι,
390 κῶμον δέχεσθαι τὸν ἐμὸν ἀσπιδηφόρον.
395 ἔα, λόγων τις ἐμποδῶν ὅδ' ἔρχεται
(Καδμεῖος, ὡς ἔοιχεν οὐ σάφ' εἰδότι)
κῆρυξ ἐπίσχες, ἤν σ' ἀπαλλάξη πόνου
μολών ὕπαντα τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν.

#### KHPYE.

400 τίς γῆς τύραννος; πρὸς τίν ἀγγεῖλαί με χρῆ λόγους Κρέοντος, ὃς πρατεῖ Κάθμου χθονός, Ἐτεοπλέους θανόντος ἀμφ' ἐπταστόμους πύλας ἀδελφοῦ χειρὶ Πολυνείχους ὕπο; ΘΗ. πρῶτον μὲν ἤρξω τοῦ λόγου ψευδῶς, ξένε, ζητῶν τύραννον ἐνθάδ' οὐ γὰρ ἄρχεται

405 ζητων τυρανών εν σαο ΄ ου γαρ αρχεται ένὸς πρὸς ἀνδρός, ἀλλ' ἐλευθέρα πόλις. δῆμος δ' ἀνάσσει διαδοχαϊσιν ἐν μέρει ἐνιαυσίαισιν, οὐχὶ τῷ πλούτῳ διδοὺς

409 ΚΗ. Εν μεν τόδ' ήμιν ώσπες εν πεσσοις δίδως πρεϊσσον· πόλις γὰς ἡς ἐγιὼ πάρειμ' ἄπο ενὸς πρὸς ἀνδρός, οὐα ὅχλιῳ πρατύνεται, οὐδ' ἔστιν αὐτὴν ὅστις ἐχχαυνῶν λόγοις πρὸς πέρδος ὅἰον ἄλλοτ' ἄλλοσε στρέφει, τὸ δ' αὐτίχ' ἡδὸς καὶ διδοὺς πολλὴν χάριν ἐσαῦθις ἔβλαψ', εἰτα διαβολαϊς νέαις

415 ἐσαθις ἔβλαψ', εἰτα διαβολαῖς νέαις κλέψας τὰ πρόσθε σφάλματ' ἐξέδυ δίκης. ἄλλως τε πῶς ἂν μὴ † διορθεύων λόγους δρθῶς δύναιτ' ἂν δῆμος εὐθύνειν πόλιν;

408 τὸ πλεῖστον ἀλλὰ καὶ ὁ πένης ἔχων ἴσον

396 old' ὅτι PC². C΄... ότι itaque Φ fortasse id ipsum habuit quod Musgravius restituit.

398 υπαντά Φ. corr. Hartung.

408 versum lacunae obstruendae causa male fictum (πλείστον vitiosum est, ἔχων miserrimum ob numeros in loco indicativi) delevit W. Euripides dixerit, neque divitiis tradens nimiam potentiam neque nobilitati.

411 öxlwv . corr. p.

413 allos allos &, corr. Markland.

414 & 8' . corr. W.

415 els aures 4.

| 420 |              | <ul> <li>¿ γὰρ χρόνος μάθησιν άντὶ τοῦ τάχους</li> <li>πρείσσω δίδωσι, γαπόνος δ' ἀνὴρ πένης,</li> </ul>                                                           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 422 |              | εὶ καὶ γένοιτο μὴ ἀμαθής, ἔργων ὕπο<br>οὐκ ἂν δύναιτο πρὸς τὰ κοίν ἀποβλέπειν.                                                                                     |
|     |              |                                                                                                                                                                    |
| 426 | $\Theta H$ . | χομιψός γ' ὁ χῆρυξ καὶ παρεργάτης λόγων.<br>ἐπεὶ δ' ἀγῶνα καὶ σὺ τόνδ' ἡγωνίσω,                                                                                    |
|     |              | άκου', αμιλλαν γὰρ σὰ προύθηκας λόγων.<br>οὐδὲν τυράννου δυσμενέστερον πόλει,                                                                                      |
| 430 |              | έπου τὸ μέν πρώτιστον οὐχ εἰσὶν νόμοι κοινοί, χρατεῖ δ' εἶς τὸν νόμον χεκτημένος αὐτὸς παρ' αὑτῷ· καὶ τόδ' οὐχέτ' ἔστ' ἴσον. γεγραμμένων δὲ τῶν νόμων ὅ τ' ἀσθενὴς |
| 434 |              | δ πλούσιός τε την δίκην ζσην έχει,                                                                                                                                 |
| 437 |              | νιχᾶ δ' ὁ μείων τὸν μέγαν δίχαι' ἔχων,<br>τοὐλεύθερον δ' ἐχεῖνο "τίς θέλει πόλει<br>χρηστόν τι βούλευμ' ἐς μέσον φέρειν;" αρατεῖ·                                  |
| 423 |              | ή δη νοσώδες τοῦτο τοῖς ἀμείνοσιν<br>ὅταν πονηφὸς ἀξίωμ' ἀνης ἔχη                                                                                                  |
| 435 |              | γλώσση κατασχών δήμον, οὐδὲν ὢν τὸ πρίν.<br>ἔστιν δ' ἐνισπεῖν τοῖσιν ἀσθενεστέροις<br>τὸν εὐτυχοῖντα ταῦθ' ὅταν κλύη κακῶς.                                        |

- 420 γα πόνος Φ.
- 421 πένοιτο Φ. corr. Scaliger. κάμαθής Φ. corr. Lobeck.
- 423—25 del. Kirchhoff. ficti autem sunt ut lacunam permagnam expleant intercidit enim fere dimidia pars orationis Praeconis cum tota tyrannidis laudatione et chori distichon. interpolatione utitur Stobaeus 106, 4. fortasse ad versus lacuna interceptos spectat Aristot. polit. 1810° 32.
- 423 ηδη Stob.
- 426 κομψός δ' P proprio vitio.
- 429-31 Stobaeus 49, 1,
- 432 fort oot \$\Psi\$. corr. Markland.
- 433. 34, 37 Stobaeus 44, 6 omissa interpolatione turpissima 435. 6. at turpiter in duorum spatium auctum praebet 433 οὐκ ἔστιν οὐδὲν κρεῖσσον ἡ νόμοι βροτοῖς | καλῶς τεθέντες, ὅ τε γὰρ ἀσθενέστερος.
- 439 φέρειν έχων φ. corr. W. ultima vox ex 437 inrepsit; debebat autem hoc enuntiatum a γεγραμμένων δε τῶν νόμων pendere, absolutaque Wilamowitz-Moellendorff, Analecta Euripidea.

| 440 |     | (καὶ ταῦθ' ὁ χρήζων λαμπρός ἐσθ', ὁ μὴ θέλων σιγὰ) τί τούτων ἔστ' ἰσαίτερον πόλει; |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | καὶ μὴν ὅπου γε δῆμος αὐθέντης χθονός,                                             |
|     |     | ύποῦσιν ἀστοῖς ήδεται νεανίαις.                                                    |
|     |     | άνηρ δε βασιλεύς έχθρον ήγεῖται τόδε,                                              |
| 445 |     | καὶ τοὺς ἀρίστους † οὺς ἂν ἡγῆται φρονεῖν                                          |
|     |     | κτείνει, δεδοικώς τῆς τυραννίδος πέρι.                                             |
|     |     | πῶς οὖν ἔτ' ἂν γένοιτ' ἂν ἰσχυρὰ πόλις,                                            |
|     |     | όταν τις ώς λειμώνος ήρινοῦ στάχυν                                                 |
|     |     | τόλμας άφαιοη καπολωτίζη νέων;                                                     |
| 450 |     | κτᾶσθαι δὲ πλοῦτον καὶ βίον τί δεῖ τέκνοις,                                        |
| 452 |     | η παρθενεύειν παϊδας εν δόμοις καλόν,                                              |
|     |     | τερπνάς τυράννοις ήδονάς όταν τελή,                                                |
|     |     | δάχουα δὲ τοῖς τεχοῦσι; μὴ ζψην ἐγώ,                                               |
| 455 |     | εὶ τὰμὰ τέχνα πρὸς βίαν νυμφεύσεται.                                               |
|     |     | καὶ ταῦτα μεν δὴ πρὸς τὰ σ' ἐξηκόντισα.                                            |
|     |     | ήχεις δὲ δὴ τί τῆσδε γῆς κεχρημένος;                                               |
|     |     | κλαίων γ' αν ήλθες, εί σε μη 'πεμψεν πόλις,                                        |
|     |     | περισσά φωνών· τὸν γάρ ἄγγελον χρεών                                               |
| 460 |     | λέξανθ' δσ' ἂν τάξη τις ώς τάχος πάλιν                                             |
|     |     | χωρείν· τὸ λοιπὸν δ' εἰς ἐμὴν πόλιν Κρέων                                          |
|     |     | ήσσον λάλον σου πεμπέτω τιν' ἄγγελον.                                              |
|     | XΘ. | φεῦ φεῦ κακοῖσιν ὡς ὅταν δαίμων διδῷ                                               |

451 ώς τῷ τυράννῳ πλείον' ἐκμοχθῆ βίον.

est paraphrasis formulae τις ἀγορεύειν βούλεται. supplementum certum dedit 431.

440 λαμπρον Φ. corr. Canter.

441 lour 4. corr. Scaliger.

444. 5. corrupta haec esse vidit Marklandus. debebant iuvenes nominari.

449 véous . corr. Kirchhoff.

·451 del. Kirchhoff. ώς Φ. δς φ.

452 xalws 4. corr. Nauck.

453 96hy . corr. W.

454 δ' έτοιμάζουσι Φ. corr. Markland ipse dubitans. ζώην ἔτι Φ. corr. Hartung.

455 νυμφεύεται Φ. corr. Hermann.

456 τάδ' Φ. corr. Markland.

458 xlalwy & P. corr. Lenting.

460 τάχος πόλει Φ. corr. Markland.

χαλώς, ὑβρίζουσ' ώς ἀεὶ πράξοντες εὖ. ΚΗ. λέγοιμ' αν ήδη των μεν ηγωνισμένων 465 σοὶ μὲν δοχείτω ταῦτ', ἐμοὶ δὲ τὰντία. έγω δ' απαυδώ πᾶς τε Καδμεῖος λεώς "Αδραστον ές γην τήνδε μη παριέναι, εὶ δ' ἔστιν ἐν γῆ, πρὶν θεοῦ δῦναι σέλας λύσαντα σεμνά στεμμάτων † μυστήρια 470 ττησδ' έξελαύνειν μηδ' αναιρείσθαι νεχρούς †βία, προσήκοντ' οὐδὲν Αργείων πόλει. καν μέν πίθη μοι, κυμάτων άτερ πόλιν σὴν ναυστολήσεις εἰ δὲ μή, πολύς κλύδων ημίν τε καὶ σοὶ συμμάγοις τ' ἔσται δορός. 475 σχέψαι δὲ χαὶ μὴ τοῖς ἐμοῖς θυμούμενος λόγοισιν, ώς δη πόλιν έλευθέραν έγων, σφριγώντ' άμείψη μύθον έκ βραγιόνων. έλπὶς βροτοίς κάκιστον, η πολλάς πόλεις 480 συνηψ' άγουσα θυμόν εἰς ὑπερβολάς. ύταν γὰρ ἔλθη πόλεμος ἐς ψῆφον λεώ, ούδεὶς έθ' αὐτοῦ θάνατον εκλογίζεται, τὸ δυστυγές δὲ τοῦτ' ἐς ἄλλον ἐκτοέπει. εὶ δ' ἦν παρ' όμμα θάνατος ἐν ψήφου φορᾶ, ούκ ἄν ποθ' Έλλας δοριμανής απώλλυτο. 485 καίτοι δυοίν γε πάντες άνθρώποι λόγοιν τὸν κρείσσον ἴσμεν καὶ τὰ χρηστὰ καὶ κακά. όσω δε πολέμου κρείσσον είρηνη βροτοίς (ή πρώτα μέν Μούσαισι προσφιλεστάτη, Ποιναίσι δ' έχθρά, τέρπεται δ' εὐπαιδία,

464. 5. Stob. 106. 6.

490

465 κακῶς Φ. emendate Stobaeus et ex eo p.

466 Tarartía . corr. Porson.

le th d. corr. Markland.

470 corruptelam adgnovit Nauck. nec sequentia ita scripsit Euripides.

478 ogolywr T' 4.

479, 80 Stob. 110, 13. 481-493 Stob. 55, 6.

έλπλς γάρ έστι κάκ. Φ. emendate Stob.

482 ψηφον πόλεως Φ. emendate Stob.

486 zal roiv . emendate Stob. Svoir yap Stob.

λόγων Φ. λόγοιν φ. Stob.

488 δσφ τε Φ. Stob. corr. W.

490 γοοίσι Stob. vulgo. at φ verum servasse propter Musas certissimum

γαίρει δὲ πλούτω) ταῦτ' ἀφέντες οἱ κακοὶ πολέμους αναιρούμεσθα καὶ τὸν ήσσονα δουλούμεθ' ἄνδρες ἄνδρα καὶ πόλις πόλιν. 493 φιλείν μέν οὖν γρη τοὺς σοφούς πρώτον τέχνα. 506 έπειτα τοχέας, πατρίδα θ', ην αίξειν χρεών καὶ μὴ κατάξαι σφαλερον ἡγεμών θρασύς. νεώς τε ναύτης ήσυχος, καιρώ σοφός. καὶ τοῦτό τοι τανδρεῖον, ή προμηθία. 510 σὺ δ' ἄνδρας ἐγθροὺς θερῖς θανόντας ώφελεῖς. 494 θάπτων κομίζων θ' ύβρις ούς απώλεσεν: ου τάρ' ετ' δρθώς Καπανέως κεραίνιον δέμας καπνούται, κλιμάκων δρθοστάτας δς προσβαλών πύλαισιν ώμοσεν πόλιν πέρσειν θεοῦ θέλοντος ήν τε μη θέλη, ούδ' ήρπασεν χάρυβδις ολωνοσκόπον, 500 τέθριππον άρμα περιβαλούσα γάσματι, άλλοι τε κείνται πρός πύλαις λογαγέται

est. etiam εὐπαιδία et πλοῦτος quibuscum Pax ludit personae paene sunt. non intelleguntur tales loci nisi suavissimarum imaginum recordamur quae in vasculis Atticis pictae sunt; cf. O. Jahn vasencatalog adn. 1340. vasen mit goldschmuck 4 sqq. τέοπεταί τ' Φ. emendate Stob.

- 506—10 huc revocavit W. 505 et 511 artissime cohaerere non est cur exponatur. at ipsi quoque 506—10 hoc tantum loco intellegi possunt. tersissima oratio ita procedit: cave spe te permulceri sinas, quae hominum mentes ita obcaecat, ut qui disputando rectum pravumque discernere valeant, ubi de bello et pace agitur, manifestum malum praeferant, bellum, mox patriae perniciem. at inter sanctissima officia est patriam servare, quod non temeritate sed providentia, virtutum summa, fit. tu vero suscipis bellum non inprudens tantum, sed etiam sacrilegum etc.
- 509 interpunxi, ne in posterum error propagaretur. dicit enim Euripides: in audacia ducis periculum inest; qui trunquillus esse solet gubernator tempestate oborta animo non destituitur, atque in prudentia hercle vera fortitudo inest.
- 510 τοῦτό μοι Φ. corr. Hermann.
- 494 θεοῖς Markland; καὶ Φ.
- 495 interrogationis signum add. W. quid Theseus facturus sit, praeco nescit. οῦς ὕβρις Φ. corr. Barnes.
- 496 ουτ' ar Φ. corr. Markland. γ' addiderat φ.
- 497/8 δρθοστάτων ας Φ. corr. Nauck.
- 498 πύλησιν Φ. corr. φ.

πέτροις καταξανθέντες οστέων βαφάς. ή νυν φρονείν αμεινον έξαίχει Διός, 505 η θεούς δικαίως τούς κακούς απολλύναι. XO. έξαρχέσας ήν Ζεύς ὁ τιμωρούμενος. 511 ύμας δ' ύβρίζειν ούχ έγρην τοιάνδ ύβριν. 11. ὧ παγκάκιστε - ΘΗ. σῖγ', "Αδραστ', ἔχε στόμα, καὶ μὴ 'πίπροσθεν τῶν ἐμῶν τοὺς σοὺς λόγους θης ου γάρ ήκει πρός σε κηρύσσων δόε, 515 αλλ' ώς έμ' . ήμας καποχοίνασθαι γρεών. καὶ πρώτα μέν σε πρὸς τὰ πρώτ' ἀμείψομαι. οὐκ οἰδ' ἐγιὸ Κρέοντα δεσπόζοντ' ἐμοῦ οὐδὲ σθένοντα μεῖζον, ώστ' ἀναγκάσαι δραν τὰς 'Αθήνας ταῦτ' άνω γὰρ ἂν ξέοι 520 τὰ πράγμαθ' ούτως, εὶ 'πιταξόμεσθα δή. πόλεμον δε τούτον ούκ εγώ καθίσταμαι, ος ου σύν οπλοις ήλθον ές Κάδμου γθόνα, νεχρούς δὲ τοὺς θανόντας, οὐ βλάπτων πόλιν ούδ' ανδροκμήτας προσφέρων αγωνίας, 525 θάψαι δικαιώ, τὸν Πανελλήνων νόμον σώζων τί τούτων έστιν οὐ καλῶς έγον: εί γάρ τι καὶ πεπόνθατ' Αργείων ύπο. τεθνάσιν, ημύνασθε πολεμίους καλώς, αίσγρῶς δ' ἐκείνοις, γή δίκη διοίχεται, 530 όθεν δ' έχαστον ές τὸ φῶς ἀφίχετο, 532

531 ἐάσατ' ἤδη γῆ καλυφθῆναι νεκρούς.

511 AA. Ф. XO. Elmsley.

512 τοιαύτην Φ. corr. Musurus.

513 A.J. add. Elmsley.

523 odde our rois & . corr. Kirchhoff.

528 πέπουθέ γ' Φ. corr. p.

530 aloyows t' . corr. Heath.

531—36 Stob. 123, 3 habet Moschioni tributos, quod ne fieri quidem posse vidit Meinekius. sententiae vero quam maxime Euripideae. neque quidquam offensionis restat, servata codicum lectione ἀπῆλθε, sublata interpolatione 531, restituta iusta interpunctione. et claudum esset ἐνθύμημα;, cliamsi offensi estis ab Argivis, morte corum offensio sublata est, nisi adderetur conclusio: ergo sacrae sepulturae legi obtemperate.

632 φως Porso. σωμ' Φ. Stob.

ένταῦθ' ἀπῆλθε, πνεῦμα μέν πρὸς αἰθέρα, τὸ σῶμα δ' ἐς γῆν (οὐτι γὰρ κεκτήμεθα ημέτερον αὐτὸ πλην ἐνοικῆσαι βίον). 535 κάπειτα την θρέψασαν αυτό δει λαβείν. δοχεῖς χαχούργειν "Αργος ου θάπτων νεχρούς: ήχιστα· πάσης Έλλάδος χοινὸν τόδε. εί τοὺς θανόντας νοσφίσας ὧν γρῆν λαγεῖν 540 άτάφους τις έξει, δειλίαν γαρ έσφέρει τοῖς ἀλχίμοισιν οὖτος ἢν τεθἢ νόμος. κάμοι μεν ήλθες δείν' απειλήσων έπη, νεκρούς δὲ ταρβεῖτ' εἰ κρυφήσονται χθονί; τί μη γένηται; μη κατασκάψωσι γην 545 ταφέντες ύμων, ή τέχν' έν μυχοίς χθονός φύσωσιν έξ ών είσί τις τιμωρία; σκαιόν γε τανάλωμα της γλώσσης τόδε: 547 άλλ', ώ μάταιοι, γνώτε τάνθρώπων κακά: 549 παλαίσμαθ' ήμων δ βίος, εὐτυχοῦσι δὲ οί μεν τάχ', οί δ' εσαύθις, οί δ' ήδη βροτών. τουφά δ' ὁ δαίμων πρός τε γὰρ τοῦ δυστιχοῦς, ώς εὐτυχήση, τίμιος γεραίρεται, δ τ' όλβιός νιν πνευμα δειμαίνων λιπείν ύψηλὸν αἴρει. γνόντας οὖν χρεών τάδε 555 άδιχουμένους τε μέτρια, μη θυμώ, φέρειν άδιχεῖν τε τοιαῦθ' οἶα μὴ βλάψει πόλιν.

φόβους πονηφούς καὶ κενούς δεδοικέναι

633 ἀπῆλθε Φ. ἀπελθεῖν Stob. et vulgo post Toupium. latius grassata apud Stobacum non hoc tantum loco interpolatio.

539 νοσφίσεις Φ. corr. Markland. χρῆν C. δὴ P. proprio vitio. δεῖ p.

543 αρυβήσονται Φ. corr. Elmsley.

545 μυχῶ Φ. corr. Markland.

548 del. W. interpolator nec videbat, quo 547 referendus esset, nec seiebat aliud αακόν aliud πονηφόν esse.

550 πάλαισμά θ' Φ. corr. p.

551 loavris D.

548

553 ώς Φ. δς φ.

554 of . corr. Markland.

557 βλάψαι Φ. corr. Matthiae.

πῶς οἰν ὰν είη: τοὺς ὀλωλότας νεκροὺς θάψαι δόθ' ἡμίν τοῖς θέλουσιν εὐσεβείν. 560 η δήλα τανθένδ' είμι και θάψω βία. ου νάο ποτ' εἰς Ελληνας έξοισθήσεται. ώς εἰς ἔμ' ἐλθών καὶ πόλιν Πανδίονος νόμος παλαιός δαιμόνων διεφθάρη. θάρσει τὸ γάρ τοι τῆς δίκης σιίζων σέβας XO. 565 πολλούς ύπεκφύγοις αν ανθρώπων ψόγους. βούλει, συνάψω μῦθον ἐν βραχεῖ σαφῆ; KH. λέγ', εί τι βούλει καὶ γὰρ οὐ σιγηλὸς εί. OH. KH ούκ ἄν ποτ' ἐκ γῆς παϊδας 'Αργείων λάβοις. κάμοῦ νυν αντάκουσον, εἰ βούλει, πάλιν.  $\Theta H$ . κλύοιμ' ἄν οὐ γὰρ ἀλλὰ δεῖ δοῦναι μέρος. KQ. 570  $\Theta H$ . θάψω νεκρούς γης έξελων Ασωπίας. εν ασπίσιν σοι πρώτα κινδυνευτέον. KH. πολλούς έτλην δη χάτέρους άλλους πόνους.  $\Theta H$ . KH. η πάσιν οδν σ' έφυσεν έξαρχεῖν πατήρ;  $\Theta H$ . όσοι γ' ύβρισταί χρηστά δ' οὐ κολάζομεν. 575 KH. πράσσειν σὸ πόλλ' είωθας ή τε σὴ πόλις.  $\Theta H$ . τοιγάρ πονούση πολλά πόλλ' εὐδαίμονα. ΚΗ. έλθ' ως σε λόγγη σπαρτός εν κόνει βάλη. τίς δ' έκ δράκοντος θούρος αν γένοιτ' "Αρης;  $\Theta H$ . γνώσει σὸ πάσχων νῦν δ' ἐτ' εἶ νεανίας. KH. 580 ούτοι μ' ἐπαίρεις ώστε θυμοῦσθαι φρένας  $\Theta H$ . τοίς σοίσι κόμποις. άλλ' αποστέλλου ηθονός, λόγους ματαίους, ώσπερ ηνέγκω, λαβών. περαίνομεν γάρ οὐδέν. ὁρμᾶσθαι χρεών πάντ' ἄνδο' δπλίτην άρμάτων τ' ἐπεμβάτην, 585

559 δός Φ. corr. Kirchhoff. εἰσιδεῖν Φ. corr. Markland.

564 σώζων φάος Φ. corr. probabiliter Nauck.

565 loyous . corr. Hartung.

666 βραχεί σέθεν Φ. corr. probabiliter Hartung.

577 πονούσα Φ. corr. Nauck. εὐδαιμονεί coniecerat p.

578 εν πόλει λάβη Φ. corr. Kirchhoff.

580 δ' ετ' Φ. (C) Reiske. δέ τ' P proprio vitio.

581 θυμώσαι Φ. corr. Musgrave.

583 οὖσπερ Φ. corr. W. praeconem qualia ipse asportasset accepisse inania verba dicit Theseus; tollere quae asportasset eum iubere non poterat; nec iussit, ut 584 demonstrat.

μοναμπύχων τε φάλαρα χινείσθαι + στόμα άφρῷ καταστάζοντα † Καδμείαν γθόνα. χωρήσομαι γὰρ ἐπτὰ πρὸς Κάδμου πύλας αὐτὸς σίδηρον όξὺν ἐν χεροῖν ἔχων, 590 589 αὐτός τε κῆρυξ· σοὶ δὲ προστάσσω μένειν, "Αδραστε, κάμοὶ μὴ ἀναμίγνυσθαι τύχας τὰς σάς έγω γὰρ δαίμονος τοὐμοῦ μέτα στρατηλατήσω κλεινός εν κλεινώ δορί. ένὸς μόνου δεί, τοὺς θεοὺς έχειν, ὅσοι δίκην σέβονται ταῦτα γᾶρ ξυνόνθ' όμοῦ 595 νίκην δίδωσι. άρετη δ' ουδέν φέρει βροτοίσιν, ην μη τον θεον χρήζοντ' έχη. Ηιιιγ. α΄. ω μέλεαι μελέων ματέρες λοχαγών, ως μοι ύφ' ήπατι δείμα χλοερον ταράσσει. τίν αὐδὰν τάνδε προσφέρεις νέαν;  $H\mu$ .  $\beta'$ . 600 Ημ. α'. • στράτευμα πᾶ Παλλάδος κριθήσεται; διὰ δορὸς είπας ἢ λόγων ξυναλλαγαῖς; Hμ. β'. γένοιτ' αν κέρδος εί δ' αρείφατοι  $H\mu$ ,  $\alpha'$ . φόνοι μάχαι † στερνοτυπεῖς τη' άνα τόπον πάλιν κτύποι φανήσονται, 605 τίν' αν λόγον τάλαινα. τίν' αν τωνδ' αιτία λάβοιμι: άλλα τον εὐτυχία λαμπρον αν τις αίροῖ  $H\mu$ ,  $\beta'$ , μοίρα πάλιν· τόδε μοι τὸ θράσος ἀμφιβαίνει. 588 crucem posuit Nauck. 587 crucem posuit W. 589. 90 traiecit Musgrave. 593 margo & xaivos ev xaivos. 594 Εν δεί μόνον μοι Φ. corr. Kirchhoff nisi quod μόνου potius scribendum erat (I. T. 1052) quam quod ille voluit µoror. 596 φέρει margo Φ. λέγει in textu. ή 'ρετή Φ. 599 χλωρον δείμα Φ. corr. p. 598, 9. 601, 3-5, 8, 9. 11. 13-17. 21. 23-25 Aethrae cetera choro tribuit . corr. Matthiae. 601 πã Φ. Hermannus. μèν p in rasura. πã την c. 604. 5. in loco interpolationibus turbato servavi scripturam . de antistropho dubitationi non locus. 606 ω τάλαινα τίνα λόγον Φ. corr. Nauck. 607 altlay P. corr. Hermann. 608 εὐτυγῆ Φ. corr, Markland, aloñ Φ. corr, Matthiae.

609 rò om. 4. add. Musurus.

Hu. α'. δικαίους δαίμονας σύ γ' εννέπεις. 610 Hu. B'. τίνες γαρ άλλοι νέμουσι συμφοράς: Hμ. α'. διάφορα πολλά θεών βροτοϊσιν είσορω. Нμ. β. φόβω γὰρ τῷ πάρος διόλλυσαι. δίκα δίκαν δ' εκάλεσε καὶ φόνος φόνον, 615 κακών τ' αναψυχάς θεοί βροτοίς νέμουσιν, απάντων τέρμ' έγοντες αὐτοί. Hu. a. τὰ καλλίπυργα πεδία πῶς ἱκοίμεθ' ἄν. Καλλίχορον θεᾶς ύδωρ λιποῦσαι; ποτανάν εί μέ τις θεών ατίσαι. 620  $H\mu$ .  $\beta'$ . διπόταμον ενα πόλιν μόλω. είδείης αν φίλων, είδείης αν τίχας. Нμ. α'.  $H\mu$ ,  $\beta'$ , τίς ποτ' αίσα, τίς άρα πότμος έπιμένει τὸν ἄλκιμον 625 τᾶσδε γᾶς ἄνακτα. Hu. α'. κεκλημένους μεν ανακαλούμεθ' αὐ θεούς, άλλα φόβων πίστις άδε ποώτα. Hu. B'. ιώ Ζεῦ τᾶς παλαιομάτορος παιδόγονε πόριος Ινάγου, πόλει μοι ξύμμαχος γενού τᾶδ' εὐμενής. Hu. α'. 630 τὸ σὸν ἄγαλμα, τὸ σὸν ίδρυμα Hu. 8'. πόλεος έχχομιζέ μοι πρός πυράν ύβρισθέν.

## ΑΓΓΕΛΟΣ.

γυναϊκες, ήχω πόλλ' έχων λέγειν φίλα, 635 αὐτός τε σφθείς (ἡρέθην γὰρ ἐν μάχη, ην οἱ θανόντων ἑπτὰ σεσποτῶν λόχοι

614 δίκαν δ' Φ (C. δ' om. P.) Kirchhoff.
615 κακὸν δ' ἀνὰ ψυχὰς Φ. corr. Scaliger.
616 βροτοῖοι P proprio vitio.

617 πάντα τέρματ' Φ. πάντων φ. corr. p.

620 σε Φ. corr. Hermann. 622 ψυχάς Φ. corr. Heath.

623 ἔτι ποτ' Φ. corr. Reiske.

632 πόλεως Φ. corr. p. ἐκκομίζομαι Φ. corr. Musgrave.

636 iv ol Ф. corr. Dobree. Запоттес Ф. corr. Markland. ηγωνίσαντο ξεξιμα Διρχαΐον πάρα)
νίχην τε Θησέως άγγελῶν. λόγου δέ σε
μαχροῦ ἀποπαύσω· Καπανέως γὰρ η λάτρις,
δν Ζεὺς χεραννῶ πυοπόλω χαταιθαλοῖ.

640 ον Ζεὺς περαυνῷ πυρπόλφ παταιθαλοῖ. ΧΟ, ὦ φίλτατ', εὖ μὲν νόστον ἄγγελλεις σέθεν

 ώ φίλτατ', εὐ μέν νόστον άγγελλεις σέθεν τήν τ' ἀμφὶ Θησέως βάξιν, εἰ δὲ καὶ στρατός σῶς ἐστ' Αθηνῶν, πάντ' ὰν ἀγγέλλοις φίλα.

ΑΓ. σῶς, καὶ πέπραγεν οἶ "Αδραστος ὤφελε
πρᾶξαι ξὺν 'Αργείοισιν, οῦς ἀπ' Ἰνάχου
στείλας ἐπεστράτευσε Καθμείων πόλιν.

ΧΟ. πῶς γὰο τροπαῖα Ζηνὸς Αἰγέως τόπος ἔστησεν οῖ τε συμμετασχόντες δορός;
 λέξον, παρῶν γὰρ τοὺς παρόντας εὐφρανεῖς.
 ΔΓ. λαμπρὰ μὲν ἀπτὶς ἡλίου, πανῶν σαφής.

650 ΑΓ. λαμπρὰ μὲν ἀπτὶς ἡλίου, κανών σαφής, ἔβαλλε γαῖαν ἀμφὶ δ' Ἡλέκτρας πύλας ἔστην θεατής, πύργον εὐαγῆ λαβών. ὁρῶ δὲ φῦλα τρία τριῶν στρατειμάτων τευχεσφόρον μὲν λαὸν ἐπτείνοντ' ἄνω Ἱσμήνιον πρὸς ἄχθον, † ὡς μὲν ἦν λόγος αὐτόν τ' ἄνακτα παῖδα κλεινὸν Αἰγέως καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ δεξιὸν τεταγμένους κέρας, παλαιᾶς Κεκροπίας οἰκήτορας; αὐθις δὲ Πάραλον ἔστολισμένον ὀροί

639 nv 4.

642 ráživ . corr. Reiske.

643 ayyelling . corr. p.

644 πεπραγμέν' Φ. corr. Pierson. ώς "Αδραστος Φ. corr. Kirchhoff.

645 ως Φ. corr. Reiske. ἐπ' Ἰνάνου Φ. corr. Canter.

647 τρόπαια Φ.

653 συστρατευμάτων Φ. corr. p.

655 conclamatus.

659 αὐτὸν Φ. corr. lacunam notavit, 662 huc revocavit W. locus ex difficillimis, in quo paullo prolixior ero, quoniam editorum plerique nihil egerunt, ceteri errarunt atque quam maxime Hermannus. partem veri vidit Musgravius. modo non deliraverit Euripides, dispositionem exercitus non solum non discrepare a pugnae descriptione necesse est, sed totidem hic recenseri partes copiarum, quot in pugna memorentur. quae haec est. primi arma conferunt currus; secundi, curuum in auxilium, Athenienses prorumpunt equites: haec pugna prope portas Elec-

ίσους αριθμόν αρμάτων δ' δχήματα 662 κρήνην παρ' αὐτην "Αρεος ιππότην δ' όχλον 660 πρός πρασπέδοισι στρατοπέδου τεταγμένον ένερθε σεμνών μνημάτων 'Αμφίονος. 663 Κάδμου δὲ λαὸς ἦστο πρόσθε τειγέων νεπρούς όπισθεν θέμενος ων έκειτ' αγών, 665 ίππευσι δ' ίππης ήσαν ανθωπλισμένοι τετραόροισι τ' αντί' άρμαθ' άρμασιν. κῆρυξ δὲ Θησέως εἶπεν ἐς πάντας τάδε , σιγάτε λαοί, σίγα Καδμείων στίγες. ακούσαθ' ήμεῖς ήκομεν νεκρούς μέτα. 670 θάψαι θέλοντες, τὸν Πανελλήνων νόμον σώζοντες, οὐδεν δεόμενοι τεῖναι φόνον" κουδέν Κοέων τοισδ' αντεκήουξεν λόγοις.

tras est. denique pedites Thebani Athenienses adgrediuntur, quorum sinistrum cornu, Paralii, vincitur; dextrum Theseo duce vincit et victoriam decernit. tres igitur exercitus curruum equitum peditum sunt, pedites in duo cornua dispositi; iuncti stant curribus equites. deinde locorum gnari et Euripides et Athenienses færer. Amphionis monumenta igitur neque sepulcrum eius ante septentrionalem portam (Zethi sepulcrum ad Neistam novit Eur. Phoen. 145. 1112) neque liberorum ante Proetidem portam situm est, sed muri ipsi Thebarum, sub quibus et equites et currus configunt. denique equites non ab utroque cornu steterunt in pugna, neque id dicit πρός πραπάδοιαι, sed in extremo exercitu (fgm. Thes. 382) neque profecto τσους ἀριθμόν alii parti convenit quam bipartito peditatui. quibus disputatis claro elucet, cur versus ita ut scripsi disponendi sint. nimirum ita conlocatam aciem voluit Euripides.

Cecropii Paralii

pedites currus

e b a n i

T h mortui

· nuntius.

Electra porta.

lacunam manifesto hiantem ita per lusum explevi

λεκτούς 3' ἄμ' αὐτῷ γῆς ἐπακτίας κόρους
ἄριστερὸν λόγχαισι φρουροῦντας κέρας

660 Ιππότην όχον Φ. corr. Scaliger.

666 Іппейов 3' Ф. corr. Hermann.

ίππης Φ.

άλλ' ήσι' έφ' δπλοις σίγα. ποιμένες δ' όχων τετραόρων κατήρχον έντεῦθεν μάχης. 675 πέραν δὲ διελάσαντες ἀλλήλων όχους παραιβάτας έστησαν ές τάξιν δορός. γοί μεν σιδήρω διεμάγονθ', οί δ' έστρεφον πώλους ές άλχην αξθις ές παραιβάτας. ίδων δε Φόρβας, δς μοναμπύκων άναξ 680 ην ταίς Έρεγθείδαισιν, άρματων όγλον, οίτ' αν τὸ Κάδμου διεφύλασσον ιππικόν. συνήψαν άλκην κακράτουν ησσώντό τε. λεύσσων δὲ ταῦτα χου κλύων (ἐκεῖ γὰρ ἢ 685 ένθ' άρματ' ηγωνίζεθ' οι τ' έπεμβάται) τάχει παρόντα πολλά πήματ', οὐχ ἔχω τί πρώτον είπω, πότερα την ές οὐρανὸν κόνιν προσαντέλλουσαν, ώς πολλή παρην, ἢ τὰς ἄνω τε καὶ κάτω φορουμένας ιμάσιν, αίματός τε φοινίου δοαίς, 690 των μέν πιτνόντων, των δέ θραυσθέντων δίφρων ές κράτα πρός γην έκκυβιστώντων βία, πρὸς άρματων τ' ἄγαισι λειπόντων βίον. νιχώντα δ' Επποις ώς υπείδετο στοατον

άλλ' Γετ' εὐθὲς λάμπο' ἀναφπάσας ὅπλα΄
καὶ συμπατάξαντ' ἐς μέσον πάντα στρατὸν
ἔχτεινον ἐχτείνοντο, καὶ παρηγγύων
κελευσμὸν ἀλλήλοισι σὰν πολλῆ βοῆ,
,, θεῖν', ἀντέφειδε τοῖς Ἐρεχθείδαις δόρυ"

Κρέων τὸν ἐνθένδ', ἰτέαν λαβών χερὶ χωρεῖ, πρὶν ἐλθεῖν ξυμμάχοις δυσθυμίαν. καὶ μὴν τὰ Θησέως γ' οἰκ ὄκνω διεφθάρη,

695

<sup>679</sup> αὐτις Φ. an ώς παρ.? non bene successit Euripidi imitatio Homericae pugnae.

<sup>681</sup> οχον Φ. οχων φ. corr. Markland.

<sup>684</sup> nr ..

<sup>689</sup> lacunam indic. Kirchhoff.

<sup>695</sup> το ενθένδ' Ф. corr, Hermann.

<sup>699</sup> συμπατάξαντες Φ. corr. Blomfield.

<sup>703</sup> interciderunt clamores Atheniensium.

λόχος δ' οδόντων δισεος εξηνδρωμένος δεινός παλαιστής ήν. έχλινε γαρ χέρας 705 τὸ λαιὸν ἡμῶν · δεξιοῦ δ' ἡσσώμενον φεύγει τὸ κείνων την δ' αγών ισόρροπος. καν τώδε τὸν στρατηγὸν αἰνέσαι παρῆν. ου γάρ τὸ νικών τοῦτ' ἐκέρδαινεν μόνον, άλλ' ώχετ' ές τὸ κάμνον οἰκείου στρατοῦ, έρρηξε δ' αὐδήν, ώσθ' ὑπηνήσαι γθόνα 710 .. ω παίδες, εί μη σγήσετε στερρον δόρυ. σπαρτών ὑπ' ἀνδρών οἴγεται τὰ Παλλάδος" θαρσός δ' ἐνῶρσε παντὶ Κραναϊδῶν στρατῶ. αὐτός θ' ὅπλισμα τοὐπιδαύριον λαβών δεινής πορύνης διαφέρων έσφενδόνα, 715 δμοῦ τραγήλους κάπικείμενον κάρα †χυνέας θερίζων καποχαυλίξων ξύλω. μόλις δέ πως έτρεψαν ές φυγήν πόδα. έγω δ' ανηλάλαξα κάνωργησάμην κάκρουσα γείρας, οἱ δ' ἔτεινον ἐς πύλας. 720 βοή δὲ καὶ κωκυτὸς ἦν ἀνὰ πτόλιν νέων γερόντων, ίερα τ' έξεπίμπλασαν φόβω. παρον δε τειγέων είσω μολείν Θησεύς ἐπέσχεν οὐ γὰρ ώς πέρσων πόλιν μολείν έφασκεν, άλλ' άπαιτήσων νεκρούς. 725 τοιόνδε τοι στρατηγόν αίρεισθαι γρεών, δς έν τε τοις δεινοισίν έστιν άλκιμος μισεί θ' ύβριστην λαόν, ος πράσσων καλώς, ές άπρα βηναι πλιμάπων ενήλατα ζητών, ἀπώλεσ' όλβον, ῷ χρῆσθαι παρῆν. 730 νῦν τήνδ' ἄελπτον ἡμέραν ἰδοῦσ' ἐγιὸ

705 Seξion 4. corr. Markland.

X0.

712 τόδ' ἀνδρών Φ. corr. Nauck.

713 Aaraldwr . corr. Musgrave. turpe vitium intulit Elmsleius, qui Κεχροπίδων coniecit: nam Theseus in laevo cornu est. Κραναιδών Bacchylidi Anth. VI. 313 restituit Meineke.

θεούς νομίζω καὶ δοκῶ τῆς συμφορᾶς

717 κάποδαυλίζων Φ. corr. Canter. κυνέας adjectivum ad ξύλω referendum obscurat.

718 ἔτρεψεν Φ, corr. Hermann.

726 τον στραγηγόν 4. corr. Elmsley.

732 τὰς συμφοράς Φ. corr. Heath,

έχειν έλασσον, τωνδε τισάντων δίκην.

ΑΔ. ὧ Ζεῦ, τὶ δῆτα τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς φρονεῖν λέγουσι; σοῦ γὰρ ἔξηρτήμεθα δρῶμέν τε τοιαῦθ' ἀν σὺ τιγχάνης θέλων. ἡμῖν γὰρ ἡν τό τ' Ἄργος οἰχ ὑποστατόν, αὐτοί τε πολλοὶ καὶ νέοι βραχίσσιν Έτεοκλέους δὲ σύμβασιν ποιουμένου μέτρια θέλωντος οὐκ ἐχρήζομεν λαβεῖν,

μέτρια θέλοντος οὐκ ἐχρήζομεν λαβεῖν,
 κάπειτ' ἀπωλόμεσθ', ὁ δ' αὖ τότ' εὐτυχής,
 λαβών πένης ὡς ἀρείπλουτα χρήματα,
 ὕβριζ', ὑβρίζων τ' αὖθις ἀνταπώλετο,
 Κάδμου κακόφρων λαός. ὡ κενοὶ βροτῶν
 τοξον ἐντείνοντες τοῦ καιροῦ πέρα

χαὶ ποὸς δίκης γε πολλὰ πάσχοντες κακά, φίλοις μὲν οὐ πείθεσθε, τοῖς δὲ πράγμασι· πόλεις τ' ἔχουσαι διὰ λόγου κάμψαι κακά, φύψο καθαιρεῖσθ', οὐ λόγψ, τὰ πράγματα.

750 ἀτὰρ τί ταῦτα; κεῖνο βούλομαι μαθεῖν,

πως έξεσώθης είτα τάλλ' έρήσομαι.

ΑΓ. ἐπεὶ ταραγμὸς πόλιν ἐκίνησεν δορός,
 πύλας διῆλθον, ἦπερ εἰσήει στρατός.

ΑΔ. ών δ' ούνεχ' άγων ήν, νεκρούς κομίζετε;

755 ΑΓ. όσοι γε κλεινοίς έπτ' εφέστασαν λόχοις.

734 — 36 Plut. de Stoic. repugn. 47 pg. 1056. Diog. IX. 71. Suidas II. 2, 579. Orion. V. 2.

735 Myoun' av Plutarch.

736 δρῶμεν δὲ Orion. τοιάδ' Plutarch.

α σύ τυγχάνης Orion α σύ τυγχάνεις Plutarchus. α σύ γε τυγχάνεις Diogenes, verum Φ. τυγχάνεις φρονών Plutarch.

739 TE 4. corr. Hartung.

743 адты Ф.

745 corrigi nequit, nonne spurius est?

754-771 pro Adrasti nota XO. Φ. et quoniam 768 nota deest, haec quoque inversa, corr. Brubachiana et Hermannus.

752 Soot 4. corr. Hermann.

754 ouvera dywr & (ouver' dywr P. ouverer dywr C.) corr. Barnes.

755 ώς οι γε margo Φ. εφεστασαν δόμοις Φ. corr. Reiske.

ΑΛ. πῶς φής: ὁ δ' άλλος ποῦ κεκμηκότων όγλος;  $A\Gamma$ . τάφω δέδονται πρὸς Κιθαιρώνος πτυγαίς. 11. τουχείθεν η τουνθένδε; τίς δ' έθαψέ νιν; ΑΓ. Θησεύς, σκιώδης ένθ' Έλευθερίς πέτρα. ούς δ' ούκ έθαψε, ποῦ νεκρούς ήκεις λιπών; 760 11. έγγύς πέλας γὰρ πᾶν ὅ τι σπουδάζεται.  $A\Gamma$ . ή που πικρώς νιν θέραπες ήγον έκ φύνου; 11. AT. οὐδεὶς ἐπέστη τῶδε δοῦλος ὢν πόνω. 11 AT. φαίης αν εὶ παρησθ' ότ' ηγάπα νεκρούς. 11. ένιψεν αὐτὸς τῶν ταλαιπώρων σφαγάς; 765 ΑΓ. κάστοωσε ν' ευνάς κάκάλυψε σώματα. δεινόν μέν οὖν βάσταγμα κάσχύνην έχον. 11. ΑΓ, τί δ' αἰσγοὸν ἀνθοώποισι τάλλήλων κακά: ΑΔ. οίμοι πόσου σφιν συνθανείν αν "θελον. 770 ΑΓ, άχραντ' οδύρει ταϊσδέ τ' εξάγεις δάχου. ΑΔ. δοχῶ μέν, αὐταί γ' εἰσὶν αἱ διδάσχαλοι. άλλ' είμ', έπαρω γείρ' απαντήσας νεκροίς "Αιδου τε μολπάς έκχέω δακρυρρόους, φίλους προσαυδών, ων λελειμένος τάλας ξοπμα κλαίω. Εύτο γὰρ μόνον βροτοῖς 775 ούχ έστι τανάλωμ' αναλωθέν λαβείν. ψυχήν βροτείαν : χρημάτων δ' είσιν πόροι. ΧΟ. τὰ μέν εὖ, τὰ δὲ δυστυχῆ. πόλει μεν ευδοξία 780 καὶ στρατηλάταις δορὸς διπλάζεται τιμά. έμοι δε παίδων μεν εισιδείν μέλη πικρόν, καλόν θέαμα δ', είπερ όψομαι 760 ποι Φ. corr. Hermann. nxet 4. corr. Markland. 763 lacunam ind. Hermann. 765 αὐτῶν Φ. corr. Reiske. μέν ην Φ. corr. Elmsley.

 <sup>π</sup>χει Φ. corr. Markland.

 <sup>16</sup> lacunam ind. Hermann.

 <sup>7</sup> αὐτῶν Φ. corr. Reiske.

 <sup>7</sup> μέν ἢν Φ. corr. Elmsley.

 <sup>7</sup> σῦκο Φ. corr. G.

 <sup>7</sup> εἰςν αἶρω Φ. corr. Elmsley.

 <sup>7</sup> εἰςν αἴρω Φ. corr. Elmsley.

 <sup>7</sup> τιμῆ Φ.

 <sup>8</sup> δὲ τῶν παίδων φ.

800

805

τὰν ἄελπτον ἁμέραν, 785 ίδοῦσα πάντων μέγιστον αλγος. άγαμον μ' έτι δεῦρ' ἀεὶ γρόνος παλαιὸς πατὸρ ώφελ' άμεραν κτίσαι. τί γάρ μ' έδει παίδων: τί μεν γαρ ήλπιζον αν πεπονθέναι 790 πάθος περισσόν, εὶ γάμων ἀπεζύγην; νῦν δ' ὁρῶ σαφέστατον κακόν, τέκνων φιλτάτων στερείσα. αλλά τάδ' ήδη σώματα λεύσσω των ολχομένων παίδων : μελέα 795 πως αν ολοίμην σύν τοῖσδε τέχνοις

## ΑΔΡΑΣΤΟΣ.

κοινόν ές 'Λιδην καταβάσα:

στεναγμόν, ὧ ματέρες, τῶν κατὰ χθονὸς νεκρῶν ἀὐσατ' ἀπύσατ' ἀντίφων' ἐμών στεναγμάτων κλύσσαι. ΧΟ. ὧ παῖδες, ὧ πίκρον φίλων

προσανδώ σε τὸν θανόντα.

AΔ. ὶω ἰω. ΧΟ. τῶν γ' ἐμῶν κακῶν ἐγω.
ΔΔ. αὶαῖ. ΧΟ. — — — — —

ΑΔ. ἐπάθομεν ὤ | ΧΟ. τὰ χύντατ' ἄλγη κακῶν. ΑΔ. ὦ πόλις 'Αργεία, | τὸν ἐμὸν πότμον οἰχ ἐσορᾶτε;

784 ἡμέραν Φ.
 788 ἀμέρα Φ. corr. Porson.
 789 με δεῖ Φ. corr. Markland.

790 τὸ μὲν Φ. corr. Nauck.
γὰρ οὐχ ἤλπιζον φ.

793 στερείσθαι Φ. corr. Markland.

800 ἀύσατ' ἀπύσατ' ἀπύσατ' Φ. corr. φ.

805 AA. add. p. XO. add. Hermann. ἐώ μοι C. ἐώ μοί μοι P. corr. φ.

806 A.J. et XO. add. Hermann. lacunam notat φ. a? a? a? φ. corr. φ.

807 totus chori Φ. corr. Hermann. ἔπαθον μέν Φ. corr. φ.

810 ΧΟ. όρῶσι, κὰμὲ τὰν τάλαιναν τέχνων ἄπαιδα.

προσάγετε τῶν δυσπότμων
σώμαθ' αἰματοσταγῆ,
σφαγέντα τ' οὐν ἄξι' οὐδ' ὑπ' ἀξίων,
ἐν οἰς ἀγών ἐκράνθη.

815 ΧΟ. δόθ' ως περιπτυχαῖσι δὴ χέρας προσαρμόσασ' ἐμοῖς ἐν ἀγχῶσι τέχνα ϑῶμαι.

ΑΔ. ἔχεις ἔχεις ΧΟ. πημάτων γ' άλις βάρος.

ΑΔ. αὶαῖ. ΧΟ. τοῖς τεκοῦσι δ' οὐ λέγεις;

820 ΑΔ. ἀἰετέ μου. | ΧΟ. στένεις ἐπ' ἀμφοῖν ἄχη.

ΑΔ. είθε με Καδμείων | έναρον στίχες εν κονίαισιν.

ἐμὸν δὲ μήποτ' ἐζύγη,
 δέμας ἐς ἀνδρὸς εὐνάν.

ΑΔ. ἴδετε κακῶν πέλαγος, ὧ ματέρες

825 τάλαιναι τέχνων.

ΧΟ. κατὰ μὲν ὄνυξιν ἦλοκίσμε Φ', ἀμφὶ δὲ σποδὸν κάφα κεχύμε Φα

ΑΔ. ὶὼ ὶώ μοί μοι ·
κατά με πέδον γᾶς Ελοι,
διὰ δὲ θύελλα σπάσαι,

πυρός τε φλογμός | ὁ Διὸς ἐν κάρα πέσοι. ΧΟ. πικροὺς ἐσεϊδες γάμους,

πικρούς εσείσες γαμούς, πικράν δε Φοίβου φάτιν:

835 ἔρημα σ' ά πολύστονος Οἰδιπόδα δώματα λιποῦσ' ἢλθ' Ἐρινύς.

810 ὁρῶσιν ἐμὲ τὴν  $\Psi$ . (P) ὁρῶσιν δῆι' ἐμὲ τὴν q. (C?) κάμὲ p. corr. Heimsöth.

811 A1. om. Φ. add. φ. των om. Φ. add. Hermann.

813 σφαγέντ' οὐχ Φ. corr. φ.

814 εγών Φ. corr. p. nisi altior latet corruptels.

815 AA. q (PC2) quid & nescitur. corr. Barnes.

816 προσαρμόσας Φ. corr. Musgrave. 818 ΧΟ... ΑΔ. Φ. corr. Musgrave.

819 AA. add. Musgrave.

823 δέμας γ' ές (είς P) τιν' ἀνδρὸς φ.

835 έγημας Φ. έρημα δ' Markland. corr. Hermann.

Wilamowitz - Moellendorff, Analecta Euripidea.

#### OHEEYE

τμέλλων σ' έρωταν ήνίκ' έξήντλεις στρατώ τγόους ἀφήσω τοὺς ἐκεῖ μὲν ἐκλιπών 840 teic τὰ σὰ μύθους· νῦν δ' Αδραστον εἰσορῶ. πόθεν ποθ' οίδε διαπρεπείς εύψυχία θνητών έφυσαν; είπε γ' ώς σοφώτερος †νέοισιν αστων τωνδ', ἐπιστήμων γὰρ εί. είδον γὰρ αὐτῶν κρείσσον' ἢ λέξαι λόγω τολμήμαθ', οίς ήλπιζον αιρήσειν πόλιν. 845 έν δ' οὐκ ἐρήσομαί σε, μη γέλωτ' ὄφλω, ότω ξυνέστη τῶνδ' ξκαστος ἐν μάγη η τραύμα λόγγης πολεμίων εδέξατο. 848 ου τὰν δυναίμην ουτ' ἐρωτῆσαι τάδε 853 ούτ' αὖ πιθέσθαι τοῦσι τολμῶσιν λέγειν. 855 μόλις γὰρ ἄν τις αὐτὰ τάναγκαῖ' δρᾶν δύναιτ αν έστως πολεμίοις εναντίος. ΑΔ. ἄκουε δή νυν καὶ γὰρ οὐκ ἄκοντί μοι δίδως έπαινον τῶνδ', ἐγώ τε βούλομαι φίλων άληθη καὶ δίκαι' εἰπεῖν πέρι.

849 χοινοὶ γὰρ οἶτοι τῶν τ' ἀχουόντων λόγοι χαὶ τοῦ λέγοντος, ὅστις ἐν μάχη βεβώς λόγχης ἰούσης πρόσθεν ὀμμάτων πυχνῆς σαρῶς ἀπήγγειλ' ὅστις ἐστὶν ἀγαθός.

838-40 conclamata.

840 εἰς τὰ σά γε φ. εἴασα Elmsley.
¾δραστον ἰστορῶ φ.

- 843 corruptissimus. ,, expectamus είπ', ξπιστήμων γὰφ εί." Hermannus in notis mscrpt.
- 849 52 dittographia vetus. del. W. 852, hic perquam ineptus, fictus est ad exemplum versus ex Auga in Electram interpolati 378.
- 852 aya9òs 4.
- 853 oùx âv \$. corr. W.
- 854 out' av &. corr. Reiske.
- 858 τῶν Φ. corr. Matthiae. Εγωγε Φ. corr. Nauck.

860 όρας τὸ Δίον οδ βέλος διέπτατο. Καπανεύς δό' ἐστίν ο βίος μεν ην πολύς, ηχιστα δ' όλβφ γαῦρος ην, φρόνημα δὲ ουδέν τι μείζον είγεν η πένης ανήο. φεύγων τραπέζαις δστις έξογχοῖτ' ἄγαν τάρχοῦντ' ἀτίζων· ού γὰρ ἐν γαστρὸς βορᾶ 865 τὸ χρηστὸν είναι, μέτρια δ' ἐξαρχεῖν ἔφη. φίλοις τ' άληθής ήν φίλος παροῦσί τε καὶ μὴ παρούσιν ων ἀριθμός οὐ πολύς. άψευδες ήθος, ευπροσήγορον στόμα, 870 ακρατον ουδέν ουτ' ές οικέτας έγων ούτ' ές πολίτας τον δε δεύτερον λέγω Έτεοκλον, άλλην χρηστότητ' ήσκηκότα. νεανίας ην τῷ βίψ μὲν ἐνδεής, πλείστας δὲ τιμάς ἔσχ' ἐν 'Αργεία χθονί. 875 φίλων δὲ χρυσὸν πολλάκις δωρουμένων ούκ είσεδέξατ' οίκον, ώστε τούς τρόπους δούλους παρασγείν γρημάτων ζευγθείς ύπο τοὺς δ' έξαμαρτάνοντας ούχὶ τὴν πόλιν ήχθαιο', έπεί τοι κούδεν αίτία -880 καχῶς κλύουσα διὰ κυβερνήτην κακόν.

860 Polyb. V. 9. ὁρᾶς τὸν ἀβρόν Φ. emendate Polyb. idem vitium cuius causa me latet Bacch. 6.

861-66 Athen. IV. 159. 861-63. Diog. VII. 23. 861. 2. Plutarch. Pelop. 3. 864. Ath. VI. 250.

864 ψέγων Athen. IV. μισών Ath. VI.

865 ἐπαινῶν Athen.

867 φίλος τ' Φ. corr. Brunck.
τοῖς παροῦσι Φ. corr. Reiske.

870 ахрантон Ф. corr. Lenting, où d' Ф. corr. Markland.

872 allov &. corr. Matthiae.

874 Teles ap. Stob. 95, 21. ἔσχεν Φ. ἔσχ' ἐν 'Αργείων πόλει Teles.

875-80 Stob. 46, 4.

876 οὐδὲ τοὺς τρόπους Stob.

877 παρέσχε . . . πεισθείς Stob.

878 τούς τ' Φ. emendate Stob. την τύχην Stob.

879 αθτία πόλις Φ. magis etiam interpolate αθτία πέλει Stob. τοι γ' οὐδὲν Φ. κατ' οὐδὲν Stob. corr. p., haud dubie ex meliore Stobaei libro.

880 κακώς ακούειν Stob.

885

390

895

900

905

ό δ' αν τρίτος τωνδ' Ιπποιιέδων τοιόσδ' έφυ. παίς ών ετόλμησ' εύθυς ού πρός ήδονάς Μουσών τραπέσθαι πρός τὸ μαλθακὸν βίου, άνροὺς δὲ ναίων σχληρά τη φύσει δίδους έγαιρε πρός τανδρείον, ές τ' άγρας ιών ξππους τ' ογμάζων τόξα τ' έντείνων χεροίν, πόλει παρασχείν σωμα χρήσιμον θέλων. ό τῆς χυναγοῦ δ' άλλος 'Αταλάντης γόνος, παίς Παρθενοπαίος είδος έξογώτατος. Αρχάς μεν ήν, ελθών δ' επ' Ινάχου δοάς παιδεύεται κατ' Άργος εκτραφείς δ' έκεῖ πρώτον μέν, ώς χρη τούς μετοιχούντας ξένους, λυπηρός ούα ην ούδ' ἐπίφθονος πόλει οὐδ' ἐξεριστης τῶν λόγων, ὅθεν βαρὺς μάλιστ' αν είη δημότης τε και ξένος. λόχοις δ' έφεστως ωσπερ 'Αργείος γεγώς ήμυνε χώρα, χώποτ' εὐ πράσσοι πόλις, έχαιρε, λυπρώς δ' έφερεν, εί τι δυστυχοί. πολλούς δ' έραστας κάπο θηλειών † όσας έχων έφρούρει μηδέν έξαμαρτάνειν. Τυδέως δ' έπαινον εν βραχεί θήσω μέγαν. ούα έν λόγοις ήν λαμπρός, άλλ' έν άσπίδι

Wilamow. Horm. Kly. 302

πολλά τ' ἐξευρεῖν σοφά· γνώμη δ' ἀδελφοῦ Μελεάγρου λελειμμένος ἴσον παρέσγεν ὄνομα διὰ τέγνην δορὸς

δεινός σοφιστής [των αγυμνάστων σφογεύς]

886 Γπποις τε χαίρων Φ. corr. Herwerden.

888 "defendi poterit vulgata eo quod Aeschylo hic vocatur βλάστημα καλλίπρωρον ἀνδρόπαις ἀνήρ" Hermannus in notis mscrpt.

890. 1 Schol. Eur. Phoen. 1153.

891 boais schol.

896 Eventus 4. corr. Blomfield.

897 καὶ ὁπότ' Φ. corr. φ.

898 ἔφερ' Φ. corr. Grotius. δυστυγεῖ Φ. corr. Reiske.

899 crucem posuit Canter.

903 - 908. Ich. Damascen. 5'2.

902 Schol, A. 400.

903—8 Dindorf. 903 iam Porson. at servatis verbis δεινὸς σοφιστή et concinna est oratio et interpolationis causa patet lacuna.

910 έκ τωνδε μη θαύμαζε των εξουμένων. Θησεύ, προ πύργων τούσδε τολμήσαι θανείν. τὸ γὰρ τραφήναι μη κακώς αἰδώ φέρει. αλσγύνεται δὲ τὰγάθ' ἀσκήσας ἀνὴρ κακὸς γενέσθαι πᾶς τις. ἡ δ' εὐανδοία 915 διδακτόν, είπερ καὶ βρέφος διδάσκεται λέγειν απούειν 9' ών μάθησιν ούκ έγει. α δ' αν μάθη τις, ταῦτα σώζεσθαι φιλεῖ πρός γήρας ούτω παίδας εὐ παιδεύετε. ΧΟ. ὶω τέκνον, δυστυχή σ' έτρεφον | έφερον ύφ' ήπατος | 920 πόνους ενεγχοῦσ' εν ωδίσι. Ι καὶ νῦν 'Αιδας | τὸν ἐμὸν | ἔχει μόχθον άθλίας, | έγω δέ γηροβοσκόν ουκ έγω. τεχοῦσ' ἀ τάλαινα παῖδα. 925 OH. καὶ μὴν τὸν Οἰκλέους γε γενναῖον τόκον θεοί ζώντ' αναρπάσαντες ές μιγούς γθονός αὐτοῖς τεθρίπποις εὐλογοῦσιν ἐμφανῶς. τὸν Οἰδίπου δὲ παῖδα, Πολυνείκην λέγω, ήμεις επαινέσαντες ου ψευδοίμεθ' ών.

εύρων ἀχριβή μουσικήν ἐν ἀσπίδι·
φιλότιμον ήθος πλούσιον, φρόνημα δὲ
ἐν τοῖσιν ἔργοις οὐγὶ τοῖς λόγοις ἔγων,

ξένος γὰρ ἦν μοι πρὶν λιπών Κάδμου πόλιν

φυγή πρός "Αργος διαβαλείν αὐθαίρετος.

908 λόγοις ἴσον Φ. emendate Ioannes.
912—17 Stobaeus I, 5. Ioan. Dam. ιγ΄ 3.
913 κακὸς κεκλῆσθαι Stob. Ioann.
914 διδακτὸς Φ. emendate Stobaeus et Ioannes. βρέφη Ioannes.
915 λέγειν τ' Ioannes. ὧν μάθησις ἐν λόγφ Ioann.
916 μάθοι Φ. emendate Stob. et Ioann.
917 εἰς γῆρας Ioann.

925 AAP. Ф. corr. Musgrave. loxleovs Ф. corr. Brodaeus.

924 τεχούσα τάλαινα Φ. corr. Hermann.

928 TE P. COTT. Hermann.

930

935

940

945

950

άλλ' οίσθ' ο δράσαι βούλομαι τούτων πέρι; ούκ οίδα πλην έν σοῖσι πείθεσθαι λόγοις. ΘΗ. τὸν μὲν Διὸς πληγέντα Καπανέα πυρί ΑΔ. ή γωρίς ίερον ώς νεχρον θάψαι θέλεις; ΘΗ. ναί τοὺς δέ γ' ἄλλους πάντας εν μιᾶ πυρᾶ. ΑΔ. που δήτα θήσεις μνήμα τώδε γωρίσας: ΘΗ, αὐτοῦ παρ' οἰκους τούσδε συμπήξας τάφον. ΑΔ. οδτος μεν ήδη δμωσίν αν μέλοι πόνος. ΘΗ. ἡμῖν δέ γ' οίδε στειχέτω δ' ἄχθη νεκρών. ΑΔ. "τ', δ τάλαιναι μπέρες, τέκνων πέλας. ΘΗ. ήχιστ', "Αδραστε, τοῦτο πρόσφορον λέγεις. ΑΔ. πῶς; τὰς τεχούσας οὐ χρεών ψαῦσαι τέκνων; ΘΗ. όλοιντ' ίδουσαι τούσδ' αν ήλλοιωμένους. ΑΔ. πικρά γάρ όψις αίμα κώτειλαί νεκρών. ΘΗ, τί δῆτα λύπην ταϊσδε προσθεϊναι θέλεις: ΑΔ. νικάς μένειν χρή, τλήμονες, λέγει γάρ εδ Θησεύς όταν δε τούσδε προσθώμεν πυοί. οστά προσάξεσθ', ὧ ταλαίπωροι βροτών, τί κτᾶσθε λόγχας καὶ κατ' άλλήλων φόνους τίθεσθε: παύσασθ', άλλα λήξαντες πόνων άστη φυλάσσεθ' ήσυχοι μεθ' ήσύχων.

ών δάστα καὶ μὴ σὺν πόνοις διεκπερᾶν, 955 ΧΟ. οὐκέτ' ἐὖτεκνος, οὐκέτ' ἐὖπαις, οὐδ' ἐὖτυχίας μέτεστίν μοι κουροτόκοις ἐν 'Αργείαις,

933-39 OH. et Ad. inverso ordine &. corr. Musgrave.

937 dñra et rade inversis locis & corr. a.

938 olxreoùs Ф. corr. Reiske.

939 auròs . corr. Reiske.

940 OH. om. P. add, Musgrave.

945. 6. notas om. . add. Hermann.

945 πικραί γάρ όψεις Φ. corr. Reiske. καμα το τέλει νεκρῶ Φ. (?) χάμα φ. (καμάτω. έλει νεκρῶ Φ. (?) χάμα το πέλει P2. C praebet φ post varias correcturas) corr. Τουρ.

σμικρόν τὸ χρημα τοῦ βίου · τοῦτον δὲ χρη

947 AΔ. om. Φ. add. p.
τλημόνως Φ. corr. W. et adpellandae sunt mulieres neque remanet
Adrastus.

952 aoru & corr. ce.

955 οὐκ εὖτεκνος Φ. COTT. φ.

ουδ' 'Αστεμις λοχία προσφθέγξαιτ' αν τας ατέχνους. δυσαίων δ' ὁ βίος. 960 πλαγκτά δ' ώσεί τις νεφέλα πνευμάτων ύπο δυσγίμων αίσσω. έπτὰ ματέρες έπτὰ χούρους έγεινάμεθ' αἱ ταλαίπωροι 965 κλεινοτάτους έν 'Αργείοις. καὶ νῦν ἄπαις ἄτεκνος γηράσκω δυστανοτάτως ούτ' εν φθιμένοισιν +ούτ' εν ζωοίσιν αριθμουμένη, γωρίς δη τίνα τωνδ' έχουσα μοίραν; 970 ύπολελειμμένα μοι δάχουα. μέλεα παιδός εν οίχοις κείται μνήματα πένθιμοι χουραί καὶ στέφανοι κόμας λοιβαί τε νεχύων φθιμένων 975 αοιδαί, τὰς γρυσοχόμας Απόλλων ούχ ενδέγεται. γορίσιν δ' δρθρευομένα δάχουσι νοτερόν ἀεὶ πέπλων πρὸς στέρνω πτύχα τέγξω. 980 καὶ μὴν θαλάμας τάσδ' ἐσορῶ δὴ Καπανέως †ήδη τύμβον θ' ίερον, μελάθρων τ' έπτὸς

960 dubiae fidei, an \$los de dvoulwr?

962 δυσχείμων Φ. corr. Hermann.

965 δυστηνότατος Φ. corr. Reiske.

966 τοῖς φθιμένοισι φ.

967 corruptissimus.

970 δη τινά Φ. corr. W. addito interrogationis signo, cui interrogationi epodus respondet.

972 μελέα Φ. corr. Hermann.

975 om. Φ. Plutarch, de E apud Delphos 21. pag. 394 εἰκότως οὖν Εὐριπίδης εἰπεν λοιβαὶ νεκύων φθιμένων ἀοιδαὶ ἄς ὁ χρυσοχόμας Απολλών οὐχ ἐνδέχεται.
τε add. Hermann.

977 yooige . corr. Hermann.

981 crucem posui; ante d\u00e1 980 Nauck. latet notio vicinitatis.

17715

Θησέως ἀναθήματα νεχροῖς,
985 κλεινήν τ' ἄλοχον τοῦ καπφθιμένου
τοῦδε κεραυνῷ πέλας Εὐάθνην,
ἢν Ἰφις ἄναξ παῖδα φυτεύει.
τί ποτ' αἰθερίαν ἔστηκε πέτραν
ἢ τῶνδε δόμων ὑπερακρίζει,
τήνδ' ἐμβαίνουσα κελευθόν;

### EYAANH.

990 τί φέγγος, τίν' αίγλαν εδίφρευε τόθ' άλιος σελάνα τε κατ' αἰθέρα †λαμπάδ' εν' ώχυθόαι νύμφαι ιππεύουσα δι' όρφνας, άνίκ' αἰνογάμων γάμων 995 τῶν ἐμῶν πόλις "Αργους αείδουσ' εὐδαιμονίας ἐπύργωσε καὶ γαμέτα χαλκεοτευχούς τιμάς Καπανέως; πρός σ' έβαν δρομάς έξ έμων 1000 οίκων έκβακχευσαμένα, πυρός φῶς τάφον τε ματεύουσα τὸν αὐτόν, ές 'Αιδαν | καταλύσουσ' έμμος θον 1005 βίοτον | αἰῶνός τε πόνους. άδιστος γάρ τοι θάνατος

985 MATRIPOLITÉVOU . COTT. Elmley. 991 έδιφρεύετο τάλας Φ. έδιφρεύετο γ' άλιος Canter. corr. Matthiae. nondum sanatus. 993 994 Ιππεύουσι Φ. corr. Hartung. convenit cum Euripide solium Iovis Olympici. одучиваς Ф. corr. Hermann. 995 ήνίκα γάμων Φ. corr. Haupt. 997 doedais P. corr. Kirchhoff. 999 χαλκεοτευχούς τε Φ. corr. W. deest syllaba et accusativus, unde Καπανέως aptius pendeat quam ab ειδαιμονίας. 1000 προσέβαν Φ. corr W. 1002 post φως addit & καθέξουσα, del. Hermann. 1003 βατεύσουσα Φ. ματεύσουσα Markland. corr. Hermann. 1006 йблотос Ф.

συνθνήσκειν θνήσκουσι φίλοις, εὶ δαίμων τάδε χραίνοι. καὶ μὴν ὁρᾶς τήνδ' ής ἐφέστηκας πέλας XO. πυράν, Διὸς θησαυρόν, ἔνθ' ἔνεστι σὸς 1010 πόσις δαμασθείς λαμπάσιν περαυνίοις. ΕΥ. ὁρῶ δὰ τελευτάν. ϊν' ξσταχα. τύγα δέ μοι ξυνάπτει ποδὸς άλματι εὐκλείας χάριν, εὐτ' ἂν όρ-1015 μάσω τᾶσδ' ἀπὸ πέτρας. πηδήσασα πυρᾶς έσω σωμα τ' αίθοπι φλογμώ 1020 πόσει συμμίξασα φίλον, πέλας χρώτα χρώ θεμένα Φερσεφονείας ήξω θαλάμους. †σε τον θανόντ' ούποτ' εμα †προδούσα ψυχᾶ κατὰ γᾶς. ίτω φῶς γάμοι τε 1025 1027 δικαίων υμεναίων. εν "Αργει †φανώσι τέχνοισι

1026 είθε τινές εὐναί.

1009 πύλας Φ. corr. Canter.

1010 ένθ' έστί Φ. ένθεν έστὶ φ. corr. Canter.

1012 τελευτάν | ην Φ. τελευτάς Γν' Reiske, corr. Hermann.

1014 ποδός άλλα τῆς Φ. corr. Hermann.

1015 χάρισιν P. ergo φ χάρις, χάριν Φ. χάριν ἔνθεν Φ. corr. W. id dicit Euadne: fortuna mihi concedit, ut gloriae beneficio potiar per unum saltum, simulac hinc me demiserim.

1017 πυρὸς Φ. corr. Hartung.

1021 χρώτα χρωτί πέλας Φ. corr. Hartung probabiliter.

1023. 4. misere corrupti et interpolati.

1025. 6. γάμοι τ' είθε τ. ε. uno versu Φ. in loco pessime habito vocum non dubiarum numeri id mihi videntur demonstrare, barbara quae in marginem relegavi vocabula supplementa falso loco intrusa esse, mutilato paullo infra loco. sententia autem simplicissima se offert. valeant taedae et muptiae dignae. nemo umquam Argis tam nobiliter cremabitur quam maritus mecum iunctus. γάμοι ὑμεναίων diceres hypallagen; re vera dici potest, quia γάμος praegnanter concubitum significat.

ώς ὅδ' εὐναῖος γαμέτας συντηχθεὶς αὐραις ἀδόλοις

1030 γενναίας άλόχοιο.

 χαὶ μὴν ὅδ' αὐτὸς σὸς πατὴς βαίνει πέλας, γεραιὸς Ἰφις, ἐς νεωπέρους λόγους, οῦς οὐ κατειδώς πρόσθεν ἀλγήσει κλύων.

#### ΙΦΙΣ.

ω δυστάλαιναι, (δυστάλας δ' έγω γέρων)

1035 ήχω διπλοῦν πένθημ' όμαιμόνων ἔχων,
τὸν μὲν θανόντα παῖδα Καδμείων δορὶ
Ἐτέοκλον ἐς γῆν πατρίδα ναυσθλώσων νεκρόν,
ζητῶν δ' ἐμὴν παῖδ', ἢ δόμων ἐξώπιος
- λέληθε πηδήσασα, Καπανέως δάμαρ,
1040 Θανεῖν ἐρῶσα σὰν πόσει. χρόνον μὲν οὖν
τὸν πρόσθ' ἐφρουρεῖτ' ἐν δόμοις· ἐπεὶ δ'ἐγὼ
φυλακὸς ἀνῆχα τοῖς παρεστῶσιν κακοῖς,
βέβηκεν, ἀλλὰ τῆδέ νιν δοξάζομεν
μάλιστ' ὰν εἶναι· φράζετ' εἰ κατείδετε.

1045 ΕΥ. τί τάσδ' ἐρωτᾶς; ἦδ' ἐγὼ πέτρας ἔπι ὄρνις τις ώσεὶ Καπανέως ὑπὲρ πυρᾶς δύστηνον αλώρημα χουφίζω, πάτερ.

> ΙΦ. τέχνον, τίς αἴρα; τίς στόλος; τίνος χάριν δόμων ὑπεκβᾶσ' ἦλθες ἐς τήνδε χθόνα;

1050 ΕΥ. ὀργὴν λάβοις ἂν τῶν ἐμῶν βουλευμάτων

1029 őσος δ' Φ. ὁ σὸς δ' φ. corr. Hartung.

1031 γενναίας ψυχάς ἀλόχω Φ. corr. W. non movet me rara genetivi forma, nam τροχηλάτοιο legitur in cantico Herculis 122, reliqua exempla (pleraque enumerat Hermann. Orph. 724) sequiore aetate admisit Euripides.

1034 δυστάλαινα Φ. corr. W. opinor, chorum non Euadnen adloquitur.

1035 πένθιμον δαιμόνων Φ. πένθημα δαιμόνων L. Dindorf. corr. Kirchhoff.

1036 your margo .

1037 την πατρίδα Φ. corr. Hermann.

1038 ζητών τ' Φ. corr. Hartung.

1039 βέβηκε πηδήσασα Φ. corr. W.

1044 катобате Ф. corr. Elmsley.

1049 δόμον Φ. γ' add. φ. corr. apograph. Parisin. ὑπερβᾶσ' Φ. corr. Kirchhoff.

1050 όρμην Φ. corr. Reiske.

κλύων, ακούσαι δ' ού σε βοίλομαι, πάτερ. ΙΦ, τί δ'; οὐ δίκαιον πατέρα τὸν σὸν εἰδέναι; ΕΥ. κοιτής αν είης ού σοφός γνώμης έμης. ΙΦ. σκευή δὲ τήδε τοῦ γάριν κοσμεῖς δέμας: 1055 ΕΥ. θέλει τι καινόν ούτος ὁ στολμός, πάτεο. ΙΦ. ώς οὐκ ἐπ' ἀνδρὶ πένθιμος πρέπεις ὁρᾶν. ΕΥ. ές γάρ τι πράγμα νεοχμόν έσκευάσμεθα. ΙΦ. κάπειτα τύμβω καὶ πυρά φαίνει πέλας; ΕΥ, ἐνταῦθα γὰρ δὴ καλλίνικος ἔρχομαι. ΙΦ. νικώσα νίκην τίνα; μαθεῖν χρήζω σέθεν. 1060 ΕΥ. πάσας γυναϊκας ας δέδορκεν ήλιος. ΙΦ. έργοις Αθάνας η φρενών εὐβουλία; ΕΥ. άρετη πόσει γάρ συνθανούσα κείσομαι. ΙΦ. τί φής; τί τοῦτ' αἴνιγμα σημαίνεις σαθρόν; ΕΥ, άσσω θανόντος Καπανέως τήνδ' ές πυράν. 1065 ΙΦ. ω θύγατερ, ου μη μύθον ές πολλούς έρεῖς; ΕΥ. τοῦτ' αὐτὸ χρήζω, πάντας 'Αργείους μαθείν. ΙΦ. άλλ' οὐδέ τοί σουφήσομαι δρώση τάδε. ΕΥ. ομοιον ου γάρ μη κίχης μ' έλων χερί. 1070 καὶ δὴ παρεῖται σώμα, σοὶ μὲν οὐ φίλον, ημίν δὲ καὶ τῷ συμπυρουμένω πόσει. ΧΟ. ἰω γύναι, δεινὸν ἔργον ἔξειργάσω. ΙΦ. ἀπωλόμην δύστηνος, Αργείων κόραι. ΧΟ. ε έ, σχέτλια τάδε παθών, 1075 τὸ πάντολμον ἔργον ὄψει τάλας; ΙΦ. οὐκ ἄν τιν' εύροιτ' ἄλλον αθλιώτερον. ΧΟ. ὶὰ τάλας. μετέλαγες τύγας Οἰδιπόδα, γέρον, μέρος καὶ σὸ καὶ πόλις ἐμὰ τλάμων. 1080 ΙΦ. οίμοι τί δη βροτοίσιν ουκ έστιν τόδε.

1055 κλεινόν Φ. corr. Porson. στόλος Φ. corr. Markland.

1056 πενθίμω πρέπει σ' όρᾶν Φ. corr. Markland.

 i. e. quae me celare voluisti apertissime dicis. σαθρόν bene ita dictum cf. Plat. Euthyphr. 5. C. transfertur autem a vasis rimosis.

1066 επι πολλούς Φ. corr. Porson.

1068 σοι πείσομαι Φ. corr. W. Robertusque.

1072 interciditne dochmius?

1079 σὺ πόλις Φ. corr. Hermann.

νέους δίς είναι καὶ γέροντας αὐ πάλιν; αλλ' εν δόμοις μεν ήν τι μη καλώς έγη, γνώμαισιν ύστέραισιν έξορθούμεθα, αλίδνα δ' ούχ έξεστιν' εί δ' ήμεν νέοι δίς καὶ γέροντες, εί τις έξημάρτανε, 1085 διπλού βίου λαγόντες έξωρθούμεθ' άν. έγω γάρ άλλους εἰσορών τεκνουμένους παίδων έραστης ή πόθω τ' απωλλύμην. εὶ δ' εὖ τόδ' ἤδη κάξεπειράθην πάρος, οίον στέρεσθαι πατέρα γίγνεται τέκνων, 1090 ούκ αν ποτ' ές τόδ' ήλθον είς δ νῦν κακόν. όστις αυτεύσας καὶ νεανίαν τεκών άριστον, είτα τοῦδε νῦν στερίσκομαι. είεν τί δη γρη τὸν ταλαίπωρόν με δράν; στείχειν πρός οίκους; κατ' έρημίαν ίδω 1095 πολλην μελάθρων απορίαν τ' έμω βίω: 1097 η πρός μέλαθρα τοῦδε Καπανέως μόλω; άλλ' οικέτ' έστιν η γ' έμην γενειάδα προήγετ' αἰεὶ στόματι καὶ κάρα τόδε 1100 κατείχε χειρί : †πατρί δ' οὐδὲν ήδιον γέροντι θυγατρός αρσένων δε μείζονες ψυγαί, γλυκεῖαι δ' ήσσον ές θωπεύματα. ούν ώς τάγιστα δητά μ' άξετ' ές δόμους 1105 σπότω τε δώσετ', ένθ' ασιτίαις έμον δέμας γεραιόν συνιαχείς αποφθερώ;

1098 ὅδιστα πρίν γε δῆθ' ὅτ' ἡν παῖς ἥδε μοι.
1107 τί μ' ωἰφελήσει παιδὸς ὀστέων θιγεῖν;

1088 παίδων τ' P. proprio vitio.

1089 εὶ δ' εἰς τόδ' ἡλθον Φ. corr. Haupt.
κάξεπειράθην τέκνων Φ. corr. Elmsley.

1092 an Sorie y' Saisas?

1096 πολλών P. corr. Markland,

1098 del. W.

δήποτ' Φ. corr. Canter.

1100 del 4. alel q.

1106 σχότω δε Φ. corr. Matthiae.

1107 del. W. abit Iphis infecta ea re cuius causa venerat. quod nec mirari nec excusare poterat nisi interpolatoris acumen.

ω δυσπάλαιστον γῆρας, ώς μισω σ' έγων, 1108 μισω δ' όσοι γρήζουσιν εκτείνειν βίον, 1110 βρωτοῖσι καὶ ποτοῖσι καὶ μαγεύμασι παρεκτρέποντες ογετον ώστε μη θανείν. ούς γοῦν, ἐπειδη μηδέν ώφέλουν πόλιν, θανόντας έρρειν κάκποδών είναι νέοις. iω iω. XO. καὶ μὴν φθιμένων τάδε δὴ παίδων όστα φέρεται λάβετ', αμφίπολοι 1115 γραιάς αμενούς, ου γαρ ένεστιν δώμη παίδων ύπὸ πένθους. †πολλοῦ δὴ χρόνου ζώσης μέτα δὴ καταλειβομένας τ' άλγεσι πολλοῖς. 1120 τί γὰρ ὰν μεῖζον τοῦδ' ἔτι θνατοῖς πάθος έξεύροις η τέχνα θανόντ' ἐσιδέσθαι.

#### ΠΛΙΔΕΣ.

φέρω φέρω,
τάλαινα μάτες, ἐκ πυρᾶς πατρὸς μέλη,
βάρος μὲν οὖκ ἀβριθὲς ἀλγέων ὕπο,
ἐν δ' ὀλίγφ τὰμὰ πάντα συνθείς.

ΧΟ. ἰωὶ ἰω΄

1125

παῖ, δάχουα φέρεις φίλα ματρὶ τῶν ὀλωλότων,

1110-13 Plut. cons. ad. Apoll. 15. p. 110. C. cf. M. Antonin. VII. 58.

1110 rώτοισι καὶ στοωμετάσι καὶ μαντεύμασι Φ. σίτοισι καὶ ποτοίσι καὶ μαγγανεύμασι Anton. emendate Plut.

1113 ἐπειδὰν Φ. Plut. corr. Elmsley. γρ. πάλιν C² = φ. ωφελώσι γῆν Plutarch.

1114 τω semel Φ. corr. Hermann. τάδε δη παίδων και δη φθειείνων Φ. corr. probabiliter W. personae notam om Φ. λείπει πρόσωπον add. q. personas primus post multa aliorum conamina recte disposuit Kirchhoffius. quoniam dubium nihil est, satis habui codicis proferre lectiones adhue incognitas.

1115 φέρετε Φ. corr. Scaliger.
1118 σώζεις μέτα P. exhibul C. in loco corrupto et fortasse lacunoso nihi certum nisi post paroemiacum pleno interpungendum esse.

1123 notam om, . quod notat q.

1124 πυρὸς φ. corr. Markland.

1125 υπερ 4. corr. Fix.

1128 πᾶ Φ. corr. Hartung. φέρεις δάκουα φίλαι Φ. corr. p, 1130 σποδοῦ τε πλῆθος ὀλίγον ἀντὶ σωμάτων εἰδοκίμων δήποτ' ἐν Μυκήναις.

Π.Α. παπαϊ παπαϊ.

έγω δ' ἔφημος άθλιου πατρὸς τάλας ἔφημον οίχον ὀφφανεύσομαι λαβών, οὐ πατρὸς ἐν χερσὶ τοῦ τεκόντος.

ΧΟ. ὶωὶ ὶω΄.

1135 ποῦ δὲ πόνος ἐμῶν τέχνων; ποῦ λοχευμάτων χάρις τροφαί τε ματρὸς ἄνπνά τ' ὀμμάτων τέλη καὶ φίλιαι προσβολαὶ προσώπων;

Π.Α. βεβάσιν, οὐκέτ' εἰσί μοι †πάτες, βεβάσιν αἰθὴρ ἔχει νιν ἤδη

1140 βεβάσιν· αἰθὴρ ἔχει νιν ἤδη πυρὸς τετακότας σποδῷ· ποτανοὶ δ' ἤνυσαν τὸν "Αιδαν.

πάτες, μῶν σοῦ κλύεις τέκνου γόους;
 ἀρ' ἀσπιδοῦχος ἔτι ποτ' ἀντιτίσεται
 σὸν φόνον; εἰ γὰρ γένοιτο, τέκνον.

ILA. ἔτ' ἂν θεοῦ θέλοντος ἔλθοι δίχα πατρῷος οὖπω κακὸν τόδ' εῦδει. ἄλις γόων, ἄλις τίχας, ἄλις δ' ἀλγέων ἐμοὶ πάρεστιν.

1132 adest lineola Φ.
ἄπαις ἄπαις Φ. corr. Musgrave.

1134 lineola adest.

1145

1135 πόνος τέχνων educationem significat, nam etiam verbo έκπονεῖν Euripides ita utitur.

1136 πολυγευμάτων Φ, που γυγευμάτων φ. corr. Musgrave.

1139 lineola adest ...

1142 Авдаг Ф.

1143 lineola deest Φ.

σὺ μὲν σῶν κλύεις τέκνων γύους Φ. τῶν ante σῶν add. φ. λόγους pro γόους proprio vitio P. μῶν corr. Nauck. cetera Heimsöth.

1144 ἀντιτάσσομαι Φ. ἀντιτίσομαι Canter. corr. Heimsöth.

1145 σὸν φόνον - εὶ γὰρ Φ.

1146 lineola deest Φ.
διαν Φ. corr. Musgrave.
ελθοι μοὶ φ.

1148 lineola praefixa Φ.
αι αι γόων Φ. corr. Dobree.

1149 d' om. Ф. add. Hermann. ио Ф. corr. Hermann. 1150 ΧΟ. ἔτ' ᾿Ασωποῦ σε δέξεται γάνος χαλχέοις ἐν ὅπλοις Δαναϊδῶν στρατηλάταν, τοῦ φθιμένου πατρὸς ἐχδιχαστάν.

Π.Α. ἔτ' εἰσορᾶν σε, πάτερ, ἐπ' ὀμμάτων δοχῶ.

ΧΟ. φίλον φίλημα παρά γένυν τιθέντα σόν;

1155 Π.Α. λόγων δὲ παρακέλευσμα σῶν άέρι φερόμενον οίγεται.

δύστονα δ' ἄχη ματρί τ' ἔλιπεν,
 σέ τ' οὖποτ' ἄλγη πατρῷα λείψει.

ΠΑ. έχω τοσόνδε βάρος δσον μ' ἀπώλεσεν.

1160 ΧΟ. φέρ' άμφὶ μαστὸν ὑποβάλω σποδὸν --

Π.Α. ἔκλαυσα τόδε κλύων ἔπος στυγνότατον ἔθιγέ μου φρενῶν.

 ά τέκνον, ἔβας οὐκέτι φίλον φίλας ἄγαλμ' ὄψομαί σε ματρός.

#### ΘΗΣΕΥΣ.

\*Αδραστε καὶ γυναϊκες Ἀργεῖαι γένος, ὁρᾶτε παϊδας τούσδ' ἔχοντας ἐν χεροῖν πατέρων ἀρίστων σώμαθ' ὧν ἀνειλόμην τούτοις ἐγώ σφε καὶ πόλις δωρούμεθα. ὑμᾶς δὲ τῶνδε χρὴ χάριν μεμνημένους σψζειν, ὁρῶντας ὧν ἐκύρσατ' ἔξ ἐμοῦ,

1150—56 nullae lineolae Φ. στασωποῖ Φ. ἀρ' ἔσθ' ὅτ' Ἀσωποῦ Tyrwhitt. corr. Elmsley. με Φ. corr. Kirchhoff.

1151 ἐν om. Φ. add. Markland. χαλκέοισιν φ. στρατηλατών Φ. corr. c. Heath.

1152 εκδικαστάν Φ. εκδικατάν p.

1157 adest lineola  $\Phi$ .

δυοίν δ' ἄχη ματέρι τ' έλιπες Φ. corr. Heimsöth.

1159 deest lineola 4.

1160 deest lineola  $\Phi$ .

1163 adest lineola  $\Phi$ .

1164 \(\varphi\)(\lambda\)(\varphi\) \(\varphi\). Corr. Musgrave.

σε μητρός C. σῆς μητρὸς P proprio vitio.

1168 ог ф. corr. Elmsley.

παισίν 3' ὑπειπεῖν τοῖσδε τοὺς αὐτοὺς λόγους, τιμᾶν πόλιν τήνδ', ἐκ τέκνων ἀεὶ τέκνοις μνήμην παφαγγέλλοντας ὧν ἐκύφσατε.
Ζεὺς δὲ ξυνίστωφ οἵ τ' ἐν οὐφανῷ Θεοί,

1175 Ζεὺς δὲ ξυνίστως οῖ τ' ἐν οὐρανῷ τοῦν ὑφ' ἡμῶν στείχετ' ἢξιωμένοι.

ΑΔ. Θησεῦ, ξύνισμεν πάνθ' ὅσ' Αργείαν χθόνα δέδρακας ἐσθλὰ δεομένην εὐεργετῶν χάριν τ' ἀγήρων ἔξομεν· γενναῖα γὰρ παθόντες ὑμᾶς ἀντιδρᾶν ὀφείλομεν.

1180 ΘΘ. τί δῆτ' ἐθ' ὑμῖν ἄλλ' ὑπουργῆσαί με χρή;
ΑΔ. χαῖρ' ἄξιος γὰρ καὶ σὸ καὶ πόλις σέθεν.
ΘΗ. ἔσται τάδ' ἀλλὰ καὶ σὸ τῶν αὐτῶν τύγοις.

### AOHNA.

άχουε, Θησεῦ, τούσδ' Αθηναίας λόγους, ά χρή σε δράσαι, δρώντα δ' ώφελεῖν πόλιν, 1185 μη δώς τάδ' όστα τοισδ' ές Αργείαν γθόνα παισίν πομίζειν φαδίως οθτω μεθείς, άλλ' άντὶ τῶν σῶν καὶ πόλεως μοχθημάτων πρώτον λάβ' όρχον. τόνδε δ' όμνυναι γρεών "Αδραστον' ούτος χύριος, τύραννος ών. 1190 πάσης ύπερ γης Δαναϊδών δραωμοτείν. ό δ' δρχος έσται, μήποτ' Αργείους γθόνα ές τήνδ' ἐποίσειν πολέμιον παντευχίαν άλλων τ' ιόντων εμποδών θήσειν δόρυ. ην δ' ύρχον εκλιπόντες έλθωσιν πόλιν. κακώς ολέσθαι πρόστρεπ' Αργείων γθόνα. 1195 έν ώ δὲ τέμνειν σφάγια γρή σ', ἄχουέ μου,

1171 πασιν Φ. corr. Reiske, 9' om. Φ. add. φ. ὑπεῖπον Φ. corr. W.

1180 iniuria haerent etiam docti viri. sermo cotidianam vitam refert. Th. numquid aliud vis? Ad. vale. Th. et tu. nihil latet reconditius.

1180 δήποθ' Φ. corr. Elmsley.

1184 ωφελείν τάδε Φ. corr. Reiske.

1186 οὕτως Φ. corr. p.

1189 ×ύριος ώς Φ. corr. p.

1190 όρχωμοτῶν Φ. corr. Reiske.

1194 ἔλθωσίν ποτι? 1196 γρη σφάγια Φ. corr. Elmsley.

έστιν τρίπους σοι γαλχόπους έσω δόμων. ων 'Πίου ποτ' εξαναστήσας βάθρα σπουδήν ἐπ' άλλην Ἡρακλῆς ὁρμώμενος στήσαι σ' έφειτο Πυθικήν πρός έσχάραν. 1200 έν τῷδε λαιμούς τρεῖς τριῶν μήλων τεμών έγγραψον δρχους τρίποδος έν χοίλω χύτει. κάπειτα σώζειν θεῷ δὸς ῷ Δελφῶν μέλει, μνημειά θ' δρκων μαρτύρημά θ' Έλλάδι. ή δ' αν διοίξης σφάγια και τρώσης φόνον, 1205 δξύστομον μάγαιραν ές γαίας μυγούς κούψον παρ' αὐτὰς έπτὰ πυρκαιὰς νεκρῶν. φόβον γὰρ αὐτοῖς ἢν ποτ' ἔλθωσιν πόλιν δειγθείσα θήσει καὶ κακὸν νόστον πάλιν. 1210 δράσας δὲ ταῖτα πέμπε γῆς ἔξω νεχρούς. τεμένη δ' ίν' αὐτῶν σώμαθ' ἡγνίσθη πυρί μέθες παρ' αὐτὴν τρίοδον Ίσθμίαν θεώ. σοὶ μέν τάδ' είπον παισὶ δ' Αργείων λέγω. πορθήσεθ' ήβήσαντες Ίσμηνοῦ πόλιν πατέρων θανόντων εκδικάζοντες φόνον, 1215 σύ τ' αντί πατρός, Αίγιαλεῦ, στρατηλάτης νέος καταστάς, παϊς τ' απ' Αιτωλών μολών Τυδέως, δν ωνόμαζε Διομήδην πατήρ. άλλ' οὐ φθάνειν χρή συσκιάζοντας γένυν καὶ χαλκοπληθη Δαναϊδών όρμαν στρατόν 1220 έπτάστομον πύργωμα Καδμείων έπι. πικροί γάρ αὐτοῖς ήξετ' ἐκτεθραμμένοι σχύμνοι λεόντων, πόλεος έχπορθήτορες. κούκ έστιν άλλως. Έπίγονοι δ' αν' Ελλάδα κληθέντες ώδας ύστέροισι θήσετε. 1225 τοιον στράτευμα σύν θεῷ πορεύσετε.

1200 στῆσαί γ' Φ. corr. Reiske.
1208 πόλιν. i. e. Eleusina, si sanus locus est.
1211 ἀγνασῆ Φ. corr. Markland.
1212 Ἰσθμίας θεοῦ Φ. corr. Tyrwhitt.
1214 πορθήσαθ' Φ. corr. p.
1216 Αίγιαλῶ Φ. corr. q.
1219 φθυνεῖν Φ. corr. Brodaeus.
1221 πάθτολογ Φ. corr. Valckenaer.
1223 πόλεως Φ. corr. p.
1224 ἔχνου Φ. corr. Brodaeus.

Wilamowitz - Moellendorff, Analecta Euripidea.

ΘΗ. δέσποιν' '19άνα, πείσομαι λόγοισι σοῖς, σὸ γάρ μ' ἀνορθοῖς ὥστε μὴ 'ξαμαρτάνειν' καὶ τόνό' ἐν ὅρχοις ζεύξομαι μόνον σύ με ἐς ὀρθὸν ἵστη· σοῦ γάρ εἰμενοῖς πόλει οὐσης τὸ λοιπὸν ἀσφαλῶς οἰχήσομεν.
 ΧΟ. στείγωμεν, "Αδρασθ', ὅρχια διῶμεν

ΧΟ. στείχωμεν, "Αδρασθ', δοχια δώμεν τῷδ' ἀνδοὶ πόλει τ' ἄξια δ' ἡμῖν προμεμοχθήχασι σέβεσθαι.

τέλος των Εὐριπίδου Ίχετίδων,

## II.

# Pinacographica et didascalica.

1.

Nova docere volo, nota praefabor, at utpote nota sine testimoniorum mole. Grammatici Alexandrini cum classicos Graecorum scriptores aut ederent aut in catalogos referrent libros singulorum scriptorum nullo fere ordine dispositos, saepe ne conjunctos quidem, numquam ab auetoribus ipsis digestos invenerunt. novum igitur ordinem constituerunt, ut philologi non ad ludibrium, sicut poeta carmina sua disponit, sed ad certam normam exactum. qui, quamvis perturbatus, in eis certe scriptoribus, qui integri nobis servati sunt, hodie quoque regnat, atque quoniam posterioris actatis grammatici, Varrones dico et Caecilios, magnum Aristophanis et Callimachi exemplum sceuti sunt, etiam apud scriptores post illos aut natos aut acriore studio cultos easdem disponendi animadvertimus rationes. quae plures sunt, a divinis illis artis nostrae auctoribus rectissimo iudicio ut quaeque apta visa adhibitae.

Erant quae per genera  $(\varkappa\alpha t' \epsilon i'\delta \eta)$  disponere liceret. apud lyricos carmina chorica; luculentum exemplum Pindarus praebet, et quam subtiliter distinguere callucrint, et quanto difficillima arte recentiorum plerosque vicerint, qua summae rerum et commoditati legentium potius consulitur, quam ut tetricam ad amussim pingui sollicitudine omnia exigantur. quis Pythiam tertiam, profecto non Pythiam, alio loco positam vellet? idem ordo late regnat apud prosae orationis scriptores cum apud alios tum apud oratores, Isaeum Isocratem Demosthenem; atque apud Antiphontem Lysiamque, quorum selectas tantum habemus

132 II. 1.

orationes, genuinae dispositionis certa vestigia adparent. multo seriore tempore eum Aristides in scholis lectitaretur, eius quoque declamationes antiquum ad usum digestae sunt. atque eundem in Aristotelio catalogo sequitur Andronicus, multo ille quidem incorruptiore usus iudicio, quam qui Platonem et Democritum per trilogiae Aristophaneae inde excusantur, quamquam apud Platonem trilogiae Aristophaneae inde excusantur, quod re vera duae trilogiae ab eo compositae sunt; sapit tamen hoc mysticam, et quo ista via deveniatur Plotinus docet a Porphyrio misere perturbatus.

Aliquo modo eadem atque hace disponendi ratio dici potest altera, qua eiusdem metri carmina conponuntur, nam re vera est ubi utraque idem efficiatur, ut apud iambographos, aut ubi coniunctae sint adhibitae, ut apud Theocritum. nec tamen desunt exempla contraria. Alcaei Sapphonisque duae editiones extitisse videntur, altera xat' eion altera xat' eion disposita.

Porro scripta ex tempore, quo ab auctoribus aut condita aut edita essent, se excipere poterant. ego quidem non memini veterum quemquam huius ordinis mentionem facere, at Aeschinis orationes ad eum dispositae videri possunt. Deliaca, nunc casu intercepta, in fine syllogae utpote spuria posita erat, sieut in Andocidearum orationum sylloga ultima est in Aleibiadem declamatio. neque alium ordinem Terentii fabulae ostendunt, cum Varro plerorumque scaenicorum fabulas κατὰ στοιχεῖον dispositas habuerit, quin etiam Calliopius seu quisquis fuit Bacchides suo loco motam nulla alia de causa post Epidicum traiecit, at haud probabile aut certe non probatum est apud scaenicos Graecos umquam eandem disponendi rationem usu venisse, catalogi enim, unicus, unde aliquid sciri potest, fons nullum ordinem norunt practer eum, qui ex litteris principalibus titulorum fabulas digerit (κατά στοιχεῖον); atque catalogi supersunt non ita pauci; ut de Suida taceam, scio enim quid in eius fidem infringendam non sine quadam veri specie obverti possit, Aeschylearum catalogum Laurentianus codex, Euripidearum ex parte marmor olim Albanum servavit, et gravissimus testis Andronicus grammaticus (quamquam nihil praeter nomen de eo scimus; Bergkius Rhodium dixit, non demonstravit) Platonis comoedias ex litterarum ordine, eoque non ex prima tantum, sed nostro more diligenter servato, enumeravit; quod certum est, etiamsi perturbationes nunc regnantes nemodum explanaverit. tamen alium quoque apud Sophoclem

certe et Euripidem extitisse ordinem duo testimonia, eaque Aristophanis ipsius, luculenter probant. qui in Antigonae argumento λέλενται τὸ δφᾶμα τοῦτο τριακοστὸν δείτερον in Alcestidis τὸ δφᾶμα ἐποιήθη ἑπτακαιδεκατόν scripsit. opinantur sane vulgo, propter ἐποιήθη illud potissimum, numeris illis quota fabula a poeta conscripta sit indicari, et quoniam uterque numerus opinioni repugnat, corrigunt eum donec congruat aut abiciunt. at λέλενται illud lucem accipit ab Andronici de Platone verbis οἶτινος τὰ δφάματα τάθε λέγονται, i. e. in catalogis recensentur, et Aristophanes quoniam ambabus notis idem indicare voluisse putandus est, ordinis cuiusdam, cuius rationem ignoramus, numerum etiam in Alcestide indicaverit.

At scholarum in usum fortasse iam satis antiquo tempore cum excerpta et florilegia tum ex ingenti quorundam scriptorum mole selecti libri multo usu frequentabantur; est ubi hoc tantum modo ab interitu servata sint scripta minutiora - luculentissimum exemplum epigrammatum στέφανοι — at multo plura ita nam coartatis studiis exarescente populi ingenio ea tantum, quae inde a pueris omnes manibus animisque tenebant, servata sunt. ita Theognidea sylloga, valde illa antiqua, vigentibus etiam litteris non solum Theognidis sed etiam aliorum poetarum velut Eucni et fortasse Simonidis maioris integra carmina perierunt, postea vero omnino elegiae veteres. syllogae tales usque ad Byzantinos, partim etiam ad nos pervenerunt choliambicorum, qua Tzetzae usi sunt, 1) bucolicorum, hymnorum, 2) ex quibus ultima post Proclum demum, cuius carmina continet, consuta est, delectus autem ex Lysiae et Antiphontis orationibus olim aliter dispositis (ut codices nostri ex mutilato propagati esse dici non possint, quod v. c. in Dinarcho cogitari certe potest) superesse supra dixi. alia eiusdem generis exempla, quae codi-

<sup>1)</sup> Nihil miri habet quod haec sylloga verbis ἐν δὲ τοῖς τοῦ Ἱππώ-νακτος στέχοις λεμβκκοῖς significatur Ṣuid. s. v. Ἑρμέας. ceterum versus ibi descriptus Εὐνοῦχος ὧν καὶ δοῦλος ἦρχεν Ἑρμέας (nam Suidae nugae nihili sunt) Aeschrionis fuerit, cuius carmina syllogae isti inerant cf. versus eius a Tzetza servatos Moineke poet. chol. pg. 138.

<sup>2)</sup> Audio, nonnullos opinari Himerium anthologia ex lyricis Alcmane Alcaeo Sapphone Simonide aliis facta usum esse. quod ut fieri potuisse minime nego, ita cur factum esse credatur nondum video. nonne Simplicius Parmenidis Empedoclis Anaxagorae scriptis integris usus est?

ces praebent, nunc non tam obvia sunt, quoniam singula suis locis inserta sunt; operae tamen pretium erit intentius in hanc historiae litterarum partem inquirere. nihil autem nobilius, quam ex scaenicorum Atticorum fabulis diversum quidem diversis temporibus (at semper eundem omnium, qui in scholis tractabantur, poetarum) numerum lectitatum esse et propagatum, valde dolendum est, ignotum esse, quando ille delectus factus sit: nam certo testimonio non ultra Anastasii tempora remittimur, quo imperitante Eugenius grammaticus χωλομετρίαν των μελικών Αισχίλου Σοφοκλέους και Ειριπίδου από δραμάτων ιέ conposuit; tamen aut egregie fallor aut Iuliani Libaniique scripta valde probabile reddunt easdem fere atque hodie scaenicorum vulgo lectitatas esse fabulas, praeterea quam quod Menander eo tempore frequentissime legebatur, at hace subtilioris et ab integro instituendae disquisitionis sunt: per cam aetatem quam praecipue Byzantinam dicere consuevimus septenae scaenicorum fabulae in scholis tractatae sunt. ultra quas scholasticam certe lectionem non processisse ipsa scholia testantur. nam valde adridet quod Bergkius dixit, Byzantinis magistellis etiam ex Aristophane septem fabularum delectum praesto fuisse, quas Venetus continet, Plutum Ranas Nubes Equites Aves Pacem Vespas. atque hunc ordinem legitimum esse facile perspexeris. scilicet certo quodam ordine se excepisse fabulas cum alia docent, tum inde conligitur, quod coartatis sub finem imperii studiorum terminis ternae tantum per numeros designari solitae frequentabantur fabulae, quin etiam memoria teneo, semel me apud Byzantinum grammaticum τέταρτον δοαμα adlegatum legisse; cum tamen loci immemor sim, gravissimo fulero destituor, nam ex codicibus in Aeschylo et Sophocle nihil docemur, quoniam Aeschyli tragoediae per unum codicem Laurentianum traditae sunt ordine mirum in modum turbato, Sophoclis autem aut per Laurentianum solum, aut per paucos alios, qui ut prae Laurentiano merito sordent, ita in ordine, quem diversum praebent, fortasse non omni ex parte abiciendi videri possint. at cur ex quatuor posterioribus tragoediis unam alteri aut praepositam aut postpositam velis, nulla ratio est; codicis aut optimi aut unici fides deseritur mera libidine: xarà oroiχείον paucas tragoedias disponere, everso ita, qui certus est, trium primarum fabularum ordine, et libidinosum est et absurП. 1. 135

dum. 3) contra in Euripide res ad liquidum perduci potest. namque ex codicibus, qui in censum veniunt, Vaticanus 909 et Havniensis, 4) omnino fere gemelli, vulgarem ordinem exhibent, scilicet ut post triadem Byzantinam Medea Hippolytus Alcestis Andromacha sequantur, at ceteri, Parisinus 2713, Florentinus 31, 15 sane deteriores, et gravior testis Laurentianus 32, 2 Hippolytum ante Medeam conlocant. quod verum esse scholia demonstrant, nam ad Medeam lacera tantum frustula supersunt ut ad Andromacham et Alcestin, ad Hippolytum bene dispositus commentarius.

Hunc septenarum fabularum delectum nulla alia ratione institutum esse, quam ut nobilissima et cognitu dignissima seligerentur, et ad nobilitatem, partim etiam ad facilitatem, quippe ex scholae commodo, disponerentur, consentaneum est. et vel hodie eis, qui ad Aeschylum legendum adgrediuntur, ordo Byzantinus sequendus recte commendatur; apud Euripidem autem et Sophoclem quod binas tragoedias de Troicis fabulis ex Homeri lection notas sumptas singulae Labdacidarum fata tractantes (quibus etiam Septem contra Thebas respondet) excipiant, profecto rationi non casui tribuendum est. atque in plerisque reliquarum fabularum suspicari possumus, cur selectae sint.

At septenarum numero primitus non cohibitum esse studium et per se patet et Aristophanis Euripidisque exemplum ostendit. namque scholia vetera necdum interpolata, quibus quatuor Aristophanis duae Euripidis fabulae instructae sunt, veri simillimam reddunt opinionem, qua fabulae illae ex ampliore delectu super-

Memorabile est, talis libidinis auctorem esse Suidam, qui Aristophanis undecim comoedias πραττομέτας κατὰ στοιχείου disposuit ipse: nam indicem illum ipse confect spreto co, quem Dionysius Halicarnasensis pracbebat haud dubie integrum.

<sup>4)</sup> Non venit in censum codex a Vossio usurpatus (b Kirchhoffii) quoniam ex Laurentiano 31, 10 (c) descriptus esse a Prinzio demonstratus estatuius ordinem immutavit, ceterum codex Troadum, quo Vossius usus est, cur quaeratur nescio. nam Marcianus, quem b esse Prinzius evicit, in fine mutilus est; cum autem compages initio huius saeculi antiquior non sit, cur post Vossii tempora in monasterio S. Marci mutilatus esse negetur nihil est. archetypon, c, item, neque eodem tamen modo, absumptis ultimis foliis mutilum est, fuitque iam cum compangeretur (saec. XVI). ita mihi certe nihil obstare videtur, quominus et c et b olim Troadas continuerint. eeterum etiam c tam foedum est saeculi XV exeuntis exemplum, ut Kirchhoffium si ipse vidisset utrumque codicem abiecturum fuisse adfirmare audeam.

136 II. 1.

esse creduntur. et Aristophanis quidem delectus Suidae aetate eisdem quibus hodie coercebatur finibus. Troadibus et Rheso addendam esse Bacchas iam supra monui et mox aliis rationibus probabo. ceterum num ex hoc delectu ullius poetae ulla fabula post saeculum septimum lecta a quopiam sit, dubito, post saeculum decimum factum id esse nego.

Hactenus omnia plana et acqua, et quamvis a multis partim neglecta, a peritis fere intellecta erant, at habemus uno saeculi fere duodecimi codice servatas Euripidis decem fabulas, quas unus et alter inter grammaticos Byzantinos adhibuit. unde provenerunt? nescio an nemo subtilius hanc quaestionem tractaverit. dicunt fere ex ampliore delectu has fabulas superesse, at quis Antionae Helenam quis Alexandro Heraclidas praetulisset? plerique fortunae caecitatem incusant, at qui fortunam invocat, rationi valedixit. tamen contendo, via ac ratione viros doctos ab hac quaestione abstinuisse; nisi novis cnim apertis fontibus solvi nequibat, ergo mittenda erat, solvit eam multum mihi laudatus codex Laurentianus 32, 2; neque si Bandinius paullo studiosius lectus esset, relictus mihi esset hic thesaurus, parvus quidem, at solidus. Bandinius alium ordinem atque quo fabulae in codice se excipiunt numeris adpositis indicari dixit; neque falsus est. suum cuique fabulae numerum adscripsit in capite aut scriba ipsc aut is qui argumenta personarumque indicem addidit: C aut C2; ex archetypo igitur. at bis erravit; in Rhesi capite  $\eta'$  rectum numerum ex  $\zeta'$  quem casu posuerat, correxit: at in Bacchis 9' in magna litura scriptum. dixi supra Bacchas non ex O sumptam videri, quamquam cum reliqui numeri Bacchas in censum vocent, fieri potest, ut, in seiuncta particula nimirum, eadem compage o olim cohibita sit; quod ad summam rerum nullius momenti est, ordo quem ita docemur hic est: Hecuba Orestes Phoenissae Hippolytus Medea Alcestis Andromacha Rhesus Bacchae Helena Electra Hercules Heraclidae Cyclops Ion Supplices Iphigeniae. Palatinus numeros omisit, sed non neglexit; posuit enim cum ex diversis archetypis sua consueret Rhesum Ionem Iphigenias post Supplices, alterum codicem divellere nolens, uti Rhesus non suo loco poneretur, alterum vero divellens ut 15' ιε' ιζ' ιη' conjungerentur.

In serie fabularum, qualis iam nobis comparuit, duas facile discernimus classes; altera ab Hecuba ad Rhesum delectus nobis

137

noti octo tragoedias suo ordine dispositas conplectitur, altera a Bacchis usque ad Inhigenias ex litteris initialibus discripta est. obstrepit legi Cyclops, ut casu et errore in istum locum devenisse putanda sit. at quanta fides numeris adscriptis habenda sit, ex errore fideliter expresso maxime elucet, num vero ordinem zazà στοιγείον, qualem in catalogis fabularum invenimus, hic quoque regnare arbitrabimur? num catenus incusanda fortuna, ut litterae A et E praeter Helenam dein O interciderint? nam H litera. quae ignobiles complectitur fabulas, integra servata est, ut de delectu amplius cogitari non possit, ingentibus haec opinio obnoxia esset difficultatibus; at quis ausit certius de suo conicere? iterum novus fons aut quaerendus aut expectandus esset, at profecto non mihi videor allucinari, quod ea, quae numeri C nos docuerunt, magni facio. docent enim, superesse fabulas ab Helena ad Iphigenias ex sylloga integra tragoediarum Euripidearum aliquo modo per litteras disposita; nihil igitur commune huius ordinis fabulis cum ceteris esse, quae selectae ex hoc corpore per scholas et grammaticos servatae sint; has pendere ex exemplis per plus minusve doctas manus propagatis, eo quod scholiis antiquis instructae fuerint a nimia inpudentia defensis, redire quamvis longa via ad Didymum et Alexandrinos, illas lectorum tantum delectationi scriptas a grammaticorum emendatricibus et corruptricibus manibus alienas ad bibliopolas antiquos et per eorum demum haud ita puras manus ad editiones Alexandrinas aut alias nescio quas recedere. non pusilla inde ad emendationis viam et rationem redundant commoda; ut uno exemplo defungar: Heimsocthiana panacca qui sana et insana restituere conantur, velim reputent, quo iure corruptelae genus, quod ex scholae usu repetunt, praeter lectorum rara ludibria in libris a schola alienis grassatum esse opinentur. sed nolo a proposito digredi; nova luce onus erat: effulsit mihi e musci Piraeici tenebris, ubi fragmentum male habitum stelae parvae protraxi, quod paucis annis ante repertum nova tragoediarum Euripidearum nomina praebere non sine risu audiveram. cum ipse titulum ut potui descripsissem, editum in primi voluminis τοῦ 'Αθηναίου primis paginis inveni, editum a Cumanude, i. e. et diligentissime et prudentissime. vir ille eximius qua est modestia se de restituendo imo de intellegendo titulo desperare dixit, qua est gravitate, vili et inepta doctrinae specie ex lexicis et enchiridiis maxime obviis temere corrasa, quam facile esset ostentare, at ut pueris tantum imponeres, gravibus viris insulsus aut contemnendus videreris, uti se noluisse edixit. quod utrum per divinationem fecerit, an quia hominum mores et ingenia probe aestimet, ambigo, anno post Gustavus Hirschfeld eandem inscriptionem arte xylographica expressam commentario instructam enhemeridi archaeologicae Berolinensi inseruit. cui ut parcam silentio quidquid scripsit praeteribo. mihi praeter Cumanudis utilissimum meumque tituli apographon praesto est adcuratissimum quod a Luedersii mei amicitia inpetravi, in ouo vel singularum litterarum formae exhibitae sunt: recensio igitur facillima et certa; quae in emendatione profeci, pleraque primo adspectu repperi; pauca quidem, si ad totam inscriptionem respicis. reliqua is enodabit, qui in aliis litterarum generibus studia sua posuerit. quantum ad locum et tempus inventionis, ad magnitudinem lapidis etc. adtinet, lectores ad Cumanudem, quem conpilare nolo, relego. sat erit ad intellegendam recensionem scivisse, quadratae ut videtur stelae, incertae tamen et altitudinis et latitudinis, unum superesse angulum, ut alterius columnae principia, alterius fines perierint.

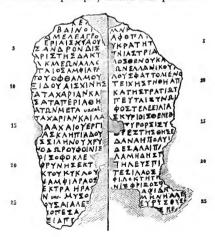

Exhibui exemplum Luedersianum, prae quo cetera sordent; a quo his paucis in rebus discedendum existimavi. a 2. litteram primam Lueders, sic Cumanudes et ego. 25 MEZ Lueders. MEΣ Cumanudes, sic ego, recte quoniam 'Aλέξ[ανδρος] est. b. 20 hastam ultimam ex Cumanudis fide addidi, nam suo loco stat; reliqua quae Cumanudes solus praebet, a 1. E@ (omisso K quod ego quoque legi) 27 EIAIIIS parum certa sunt. b 26. EΠΣ Lucdersius et ego, ΕΠΙΣ Cumanudes, quod ΕΠΕ esse nemo ceterum neglegenter lapicida fecit, ut obscura per non videt. temporum iniquitatem mendis nec levibus nec raris facta sint obscuriora. de columna priore silendum mihi est; in altera plura sapimus, quoniam certis supplementis additis 9, 10, 12, 13 sqq. singulos versus duodeviginti ad viginti duas litteras conplexos esse constat. itaque hunc fere in modum haec columna emendate scribenda est.

> μνη αφοπλ 5 [?] Κράτητ[ος μοσθένου κα τὰ τ ον Ελλανίκου ά . . Διφί λου Σφαττόμενος Αίρησι 10 τείχης Τήθη Απ οβάτης Έ κάτη Στρατιώτ ης πευταί Συνωρίς Φιλάδελ φος Τελεσία[ς. Εὐριπίδου Σχύριοι Σθενέβ οια Σχίρων 15 σά τυρο[ι] Σίσυ φος Συλεύς Overing Onosive dixtre Δανάη Πολύι δος Πελιά δες Αλαί Πλ[εισθένης Πα λαμήδης Π 20 Πηλεύς Πε ιρίθους Πρω τεσίλαος Φιλοκτήτης Φαέθων Φοῖ νιξ Φρίξος Φ[οίνισσαι. ..... Αφιδν αι Αρχέλα

## 25 ος 'Αλχ] μήνη 'Αλέ[ξανδρος 'Αλόπη] Εὐρυσθύς [Έχάβη 'Έρεςθεύς] 'Επε[ιός 'Ελένη

- 5. Y quae prima littera est, sana esse nequit, quoniam et  $K \rho \acute{\alpha} \iota_{T} i (\sigma_S)$  certum est et versus ab integra syllaba incipiunt.
- 6. nomen fabulae ignoro, Λειπνιάστρια conicit Cumanudes, at hoc testimonio reperto fortasse Suidam non incusabimus erroris alias saepe ab eo commissi, qui duos distinguit comicos Cratetas. nisi etiam haee . . . πνιάστρια ut tot aliae supposita erat Cratini aequali.
  - 7. Φιλίππου δ' vel tale quid interiit.
- 8.  $\imath[\tilde{\omega}\nu]$  certum videtur, et vestigia litterae post  ${}^{\iota}E\lambda\lambda\alpha\nu izov$  proximae ad  ${}^{\prime}A$  ducunt. Hellanici libros numeris distinctos esse novum videtur. non integrum autem opus sed pauci tantum libri in bibliotheca cuius catalogum legimus fuisse videntur, quoniam hoe modo libri significati sunt. desunt praeterea numeri duo.
- 9 sqq. Diphili fabulae nullo, ut videtur, ordine se excipiunt. notae erant Αίρησιτείχης 'Απ(οβάτης aut "Απ(ληστος Εκάτη Συνωρίς Τελεσίας quod quadratarius per dittographiam τελεσιαιας scripsit. Φιλάδελφος ab Antiatticista Bekkeri semel ita semel plurali numero adlegatus erat; praetulerat Meinckius pluralem, nunc singularis praeferendus est, memorabilia etiam quod praeter Αίρησιτείχην etiam Στρατιώτης invenitur, διασκευή του Αίρησιτείχους teste Athenaeo 496 f. binae igitur fabulae circum ferebantur; quod nesciebat auctor, quem paucis versibus ante coupilavit Athenaeus, eodem enim fragmento I, quod Militis esse modo diserte traditum audivimus, Diphilum εν Αίρησιτείχει laudat, τὸ δὲ δοᾶμα τοῦτο Καλλίμαχος Εὐνούχον ἐπιγράφει. Callimachus non primam sed secundam editionem ita vocavit, nam ab adeuratione illo grammatico Δίφιλος εν Εὐνούχω η Στρατιώτη testis advocatus est. quae cum ita sint, Urbicapi ne unus quidem versiculus superesse videtur, nova denique comoediarum nomina Σφαττόμενος Τήθη.....πευταί quod frustra restituere studui. Σφαττόμενος vero non plane incognitus fortasse. Athenaeus XV 699, (scripta haec in corrosissimis Marciani paginis, ut maximam partem legi nequeant) post Alexidis locum ex Κηρυτιομένω sumptum habere dicitur ένμηδης δ'έν σφαττομένω . . προειπιών γγουμένην et alia lacera. (cf. Schoell. Herm. IV. 167) at Diphili nomen dubiis litteris obtrudere temerarium esset.

II. 1. 141

Tandem ad Euripidem venimus, ut nunc res se habet, longe gravissimam inseriptionis partem. emendatio facillima fuit, siquidem tragoediae ad certam rationem dispositae sunt, modo et numerus et nomina fabularum ei, qui emendare vellet, cognitus esset. proximum caput docebit, vel sine huius tituli ope illud ad liquidum perduci potuisse. quod quoniam conpertum habui, experimentum duplex faciendum vidi; suppletis enim supplendis congruere debebat in titulo versuum numerus, suppleto versuum numero congruere debebat fabularum quem dudum confeceram catalogus; sin minus, aut hie aut illie errores latebant. at non congruunt tantum: firmantur dubia, clarescunt obscura; quodsi sublatis difficultatibus, quibus genera virorum doctorum vexabantur, novae emergunt, quibus hodie inpares sumus: venict suo tempore etiam istis tenebris sperata lux: quippe artem brevem vitam aeternam iure vir in arte praestantissimus dixit.

Quae ad catalogum pertinent, infra coniunctim tractabuntur. hie primum ipsam emendationem explicabo, deinde ad ea, quae huius eapitis sunt, ad ordinis rationem redeam.

13 paullo maior solito litterarum numerus 16 paullo minor videri potest; at imago lapidis supra exhibita dubitationes tollet; quadratarius illic artius hic latius disposuit litteras.

15. σάτυροι quod ex monstro tradito restitui post ea quae I. 8 monui neminem morabitur. satis habuit quadratarius uni ex tribus satyricis fabulis notam addere, utrum eandem vs. 19 fabulae satvricae ignotae (nam eius  $\Pi$  superesse infra videbimus) et vs. 26 Eurystheo addiderit neene, nescimus. cum vero nomen undeeim fere litterarum non ita frequens sit, probabilius videri potest, additam fuisse notam vs. 19. ego quadratariam sibi constitisse non credo, et vs. 26 nota male convenit. 18. 'Alai 24. "Αφιδναι aperte pagorum nomina primo obtutu paene incredibilia videntur. at quandoquidem per multas eausas opinio commendatur, qua titulo libros recenseri aut dono datos aut depositos putemus, (nani profecto bibliothecarum catalogi in lapide non caedebantur) adcuratiora autem nescire cogimur, eo adquiescendum est, interponi donatorum - exempli causa hoc pono, nomina, donorum recensui. sane praeter haec exempla nulla habeo, at hanc tantum inscriptionis partem intellego. id vero certum videtur singulos tomos Peliadibus et incerti nominis illa quae ante Aphidnas intercidit tragoedia finiri,

- de hoc versu supplendo vide catalogi fabularum numerum 72.
- 21. Protesilao explicit littera II Philocteta incipit  $\phi$ ; fundamentum igitur emendationis deest. spatium expleret v. c. Licymnius.
- 23. hic quoque dubium, utrum post  $\boldsymbol{\Phi}$  statim  $\boldsymbol{A}$  secuta sit, et iterum tomus in medio litterae tenore finitus sit, an alius litterae fabula. at ex  $\boldsymbol{A}$  sine violentia nullam in versus dispones fabulam, itaque aegre me continui quominus ' $Y\psi\iota\pi\iota\acute{\nu}\lambda\eta$  in ipsum textum reciperem.
- 24.  $\mathcal{A}_{\ell} \mid \chi \ell \lambda \alpha \alpha_{\varsigma}$  optime spatio convenit, possis etiam aeque commode  $\mathcal{A}_{\ell} \mid \pi \iota \gamma \delta \gamma_{\dagger}$ ; alia paullo minus apta.
- 26. Ảλόπη certum videtur, nam sex litteras spatium non capit, neque Έκά $\beta\eta$  placet, ne ex  ${\cal A}$  parum fabularum sumptum sit.
- 26 sq. ordinem certum puto, quamvis multis suppletis; nam modo teneas EHE litteras uni convenire Epeo, Helenam vero huius litterae ultimam fuisse fabulam, quod ex codice Laurentiano sequitur qui eam solam servavit, ultro ad hanc dispositionem deduceris, cui quod spatium egregie expletur, mihi ipsi totam discriptionem quam maxime persuasit.

Qualem igitur disponendi rationem in titulo animadvertimus? dispositae sunt fabulae ita, ut coniungerentur quidem quarum nomina ab eadem littera inciperent, litterae vero nequaquam ex vulgari ordine se exciperent, et intra litterae ambitum nullo certo ordine neque ex proxime primam sequentibus litteris neque ex tempore, quo doctae essent (sequitur Polyidum Peliades) neque segregatis satyricis tragoediae ponerentur. tamen sollemnis hic ordo fuit, quoniam litterae II prima fabula cum OI coniuncta in uno volumine, in altero ceterae eiusdem litterae fabulae positae sunt. at ex tot litterae A fabulis quatuor tantum inveniuntur vel hine quam maxime causa singularis ordinis perspicitur. qui in nescio quem voluminum numerum opera omnia Euripidis disposuerunt, et aequalia volumina facere et per litteras initiales coniuncta quoad fieri poterat coniunctim ponere volebant. itaque ordinem vulgarem litterarum deseruerunt. ponamus octonarium numerum. convenit littera II, convenit I, at O quinque tantum conplectitur, adduntur ignotae (duae) et Y (una); quinque E habet, cum tribus litterae H conjungitur, quinque  $\Sigma$ , at, quoniam tres ut satvricae multo breviores sunt, binae d et \( \Theta \) iustum volumen explent, talis igitur ordo ubi multo usu et magno editoris nomine sacratus est, tum quoque conservatur, cum aliter digestis voluminibus causa dispositionis sublata est, quid quod ea tenus consuetudini se insinuat, ut contra rationem adhibeatur: veluti hic Polvidus et Peliades a ceteris eiusdem litterae seiunctae sunt, et litterae A paucae tantum fabulae eo volumine, quod Aphidnaei donabant, continebantur. non nisi exempli causa haec omnia dixi, ne contra naturam vel rationem peccare viderer summa rei in eo vertitur quod idem ordo in lapide saeculi fere primi p. Chr. n. et in codice saec. XIV invenitur, nam quid planius, quam in ordine supra ex Laurentiano adlato candem rationem adgnoscere? Ελένη Ἡλέχτρα Ἡραχλῆς [Κύχλωψ, hane iam sustulimus 'Ηρακλείδαι "Ιων 'Ικέτιδες 'Ιφιγένειαι, ultima fabula litterae E, littera H integra et litterae I pars dimidia sunt. et non similem tantum sed prorsus eundem ordinem esse inde certissimum fit, quod O hic deest inter H et I, illic inter Y et \( \sigma \) adparet, et Bacchas non huc pertinere iam non est quod exponam; sed diutius in hisce explicandis commorari lectorum ingeniis diffidere esset.

Teneo igitur tamquam certum et exploratum, singulari illo modo κατά στοιγείον dispositas iam multo ante Christum natum (tum enim ordinis causa non amplius extitit) in manibus populi fuisse Euripidis tragoedias; ex hac sylloga unum volumen continens tragoedias modo enumeratas ingens illud, quod vocari solet, litterarum naufragium effugisse, unus ex maioribus codicis \( \Phi \), quem nostrorum patrem esse superiore libro demonstravi. remittimur ita ad Alexandrinorum grammaticorum aetatem, si tempus, quo tragoediae illo ordine digestae sint, quaerimus, quodsi reminiscimur singularis illius dispositionis, seeundum quam teste Aristophane Byzantio Alcestis decimo septimo inter Euripideas loco, Antigona inter Sophocleas tricesimo altero legebatur, obvia coniectura est, hunc ordinem ab co indicari, sed ad liquidum perduci nequit. id tantum ex titulo Piracico sequitur, cundem etiam in Sophoclis fabulis regnasse ordinem, nam 'Ηλ]έκτρα 'Hρα[κλης a 23, 'Aλέξ[ανδρος . . . . . Alθ]ίοπες 'A a 25 sq. eerta sunt.

2.

In numero tragoediarum Euripidearum nominibusque definiendis Valckenarius Welckerus Hartungius Dindorfius Nauckius laudabilem sane operam posuerunt. at aut negarunt verum inveniri posse, aut per violentas et veri dissimiles coniecturas suam quisque opinionem sustentarunt. veritas autem in consensu posita est. itaque ratione quidem eorum, quae ab illis viris de Euripide meritissimis recte observata sunt, habita ab integro quaestio repetenda erat: consensus autem non cum coniecturis recentium sed cum documentis ipsis et testimoniis veterum grammaticorum quaerendus.

Atque testimonia de numero tragoediarum habemus quinque

- 1. Vita cod. Pal. 90. (Dind. Schol. I p. 11.)
- 98. 99.
   τὰ πάντα δ' ἦν αὐτῷ δράματα ς, ή (imo ς β' vix mutata seritura. intellexere alii.) σώζεται δ' αὐτοῦ δράματα ξζ΄, καὶ β' πρὸς τούτοις τὰ ἀντιλεγόμενα σατυρικὰ δὲ ή', ἀντιλέγεται

1. 5 δε καὶ τούτων τὸ α΄. νίκας δε έσχε ε΄.

2. Vita maior. (Dindf. Schol. I p. 4) τὰ πάντα δ' ἢν αὐτῷ Ψ. | 78 δράματα ς β΄ σώζεται δὲ οη΄, τούτων νοθεύεται τρία Τέννης 'Ραδάμανθυς Πειρίθους.

3. Vita Moschopuli et Suidae. (Dind. I. 14.)

75. 92 δράματα δὲ αὐτοῦ κατὰ μέν τινας οέ κατὰ δὲ ἄλλους ς β΄.
 17. σώζονται δὲ οζ΄, νίκας δὲ εἴλετο πέντε κ. τ. ξ.

4. Vita Thomae. (Dind. I. 12.)

92. ἔγοαψε μὲν οὖν δοάματα ςβ΄ τὰ πάντα, ἐν οἶς ἦν ή μόνα σατυρικά. νενίκηκε δ' ἐν πᾶσι τοὐτοις τοῖς δράμασι νίκας έ.

75 5. Varro apud Gellium XVII 4. 3 Euripidem ait quinque et septuaginta tragoediis scriptis quinquiens vicisse.

Risum continere vix possum, ubi his testimoniis diversa tradi audio: nam re vera unum tantum testimonium est, quod cum ab Alexandrinis grammaticis profectum in vita Euripidis fabulis praemissa legeretur, inde a Varrone et mutilatum et prave intelectum est, at exactis singulis documentis restitui potest. scilicetradidit vitae scriptor, scripsisse Euripidem fabulas nonaginta duas, scrvatas esse tragocdias genuinas sexaginta septem, spurias tres, satyricas genuinas septem, spuriam unam. atque ita sub 1 legimus, qui nomina tantum spuriarum fabularum omisit: 2 nomina

II. 2. 145

spuriarum tragoediarum praebet, spuriam satyricam ignorat; ceterum fabulis scriptis bene opponit servatas, at non per singula nomina digestas sed ex conputo iusto septuaginta octo dictas. Moschopulus et Suidas discrimen inter scriptas et servatas non ceperunt, itaque dissensum grammaticorum tradi credebant, quorum hi nonaginta duas illi septuaginta quinque scriptas dicerent, qui numerus re vera genuinas fabulas conplectitur, spuriae satyricae, quade non ita constans fuisse iudicium etiam ex 1 intellegitur, ratione non habita. quod vero iam pergunt σώζονται δὲ οζ ea animi perversitate fecerunt, quae Byzantinis divinitus insita est: plures enim fabulas servatas quam scriptas dicunt. of etsi quodam modo ex neglecta satyrica explicari possit, non dubito ex on' corruptum dicere. Thomas postquam scriptarum numerum recte posuit, omissis intericiendis satyricarum numerum, quem tamquam iusto minorem mirabatur, adscripsit. Varro denique leviter inspecta cadem qua nos utimur vita ad eundem computum devenit, quem sub 2 vidimus, nisi forte eundem iam in exemplo suo repperit.

Nihil igitur certius, nihil magis consentientibus testibus traditum quam ab Alexandrinis in catalogos relatas esse Euripidis

| tragoedias genuinas | 3 |  |  |   | 67 |
|---------------------|---|--|--|---|----|
| tragoedias spurias  |   |  |  |   | 3  |
| satyricas genuinas  |   |  |  |   | 7  |
| satyricam spuriam   |   |  |  |   | 1  |
|                     |   |  |  | - | 78 |

scriptas autem nonaginta duas eidem perhibuerunt; i. e. tetralogias viginti tres, ut Elmsleius rectissime dixit, quas in didascaliis invenerant enumeratas. at hac in re parum cauti fuerunt grammatici, obliti scilicet, etiam per alios ab Euripide fabulas doctas esse, velut Andromacham, quod in commentario ad illam fabulam ipsi monuerunt, aut Archelaum Pellae demum scriptam.

Ut omnino fieri nequit, ut quidquam de eis tragoediis sciamus, quae ante Alexandrinos perierunt, ita nomina earum quaerenda non sunt. novimus Rhesum ab Euripide adulescentulo doctam esse, et ex perditarum satyricarum multitudine  $\Theta \epsilon \varrho \iota \sigma \tau \acute{\alpha} \varsigma$  cum Medea doctam didascalia praebet, alteram infra addemus: at talia minoris pretii sunt. ut enim concedam, fieri posse, ut ipsa Euripidis aetate fabula mox oblitterata multum valuerit, (et non unius versiculi comici meminerunt quem grammatici postea

frustra quaesiverunt): 1) iam Platonis et Praxitelis aetate ex populi memoria prorsus evanuisse easdem persuasum habeo. quod quorsum faciat, exemplo clarescet, fabulae cuiuspiam singularis conformatio si in vasculo Atheniensi saeculi quinti picta · invenitur ad Euripidis tragoediam satyricamye recedere potest: factum id esse, evinci numquam potest. sin vero apud statuarium saec, quarti, apud epigrammatis poetam, sin in pictura Pompeiana urnave Etrusca, apud mythographum scholiastamve tale quid observatur, Euripidis perdita tune fabula in censum non venit, at in instauranda carum fabularum, quae nobis demum ereptae sunt, memoria praecipue quidem id quaerimus, ut artis Euripideae clarior et integrior nobis ante oculos ponatur imago: verum enim vero universae litterarum et artis historiae consulimus: hine enim non modo quomodo Euripides senserit, quid Euripidi placuerit cognoscitur, sed simul quid universo Graecorum populo carissimum inter fabulas poesi sacratas fuerit, unde figurae illae provenerint, quae tamquam summae pulcritudinis simulacra puerilibus animis infixae per octo saecula cultissimo populo in deliciis fuerunt. namque artis figuratae monumenta non clamant, quonam ex capite divinae cogitationes et intuitiones provenerint, quas ad suae artis leges excultas et transformatas exhibent; Romanus noeta unde aut fabula exornanda aut ornamenta fabulae manarint aut nescit aut dissimulat: mythographi et conpendiorum conlectaneorumque scriptores in fontibus indicandis neglegentissimi sunt: quam lacera vero et disiceta et epicorum et lyricorum et quam maxime Alexandrinorum poetarum ad nos pervenerit notitia facilius est lugere quam recte pensitare. quodsi memoriam eorum quoque, quodsi iudicii et voluptatis ex poesi captae vicissitudes, narrationum poeticarum, quas suo nomine mythos vocare debemus, formas modo has modo illas vulgi auribus gratas perspicere, tandem genium populi Graeci hae quoque ex parte recte cognoscere volumus: quodsi, inquam, opus a Welckero, incom-

ine

<sup>1)</sup> Velut notissimum illud βέβληκ' Μχιλλεὺς δύο κύβω καὶ τέσσαρα, alia, quae ad fabulosas priores vel posteriores editiones cum aliarum tragoediarum tum Telephi a grammaticis divinantibus relata sunt. huc revocandi videntur versus Ar. Ran. 1309—13, secundum scholiastam ex Iphigenia Aulidensi tunc nondum scripta. nam qui Berglerum secuti ad Iph. Taur. 1089 haec rettulerunt, non reputarunt hanc cantilenam non ad exemplum Euripidis ab Aristophane confugi, sed ex pannis carminum Euripideorum consui.

parabili viro, incohatum, a paucis, inter quos Odofredus Müllelerus et Otto Jahnius eminent, continuatum excolere volumus, via ac ratione cogimur, ut ab ea parte ordiamur, qua ad minime incertum finem perveniri posse maxima probabilitas est. atqui hanc partem tragoediam Atticam inprimis Euripideam esse inter intellegentes constat. et praeivit firmo pede Otto Jahnius, cuius de Telepho Syleo Antiona disputationes nominasse satis est, omni vero quae non ex singulis tantum hanc quaestionem tractet disputationi firmum fundamentum deest, nisi catalogus fabularum Euripidearum, quae quidem non statim postquam doctae essent interierint, restituitur, aut si id fieri non posset, terminus inter ea quae sciri quae nesciri deberemus, (nam debent omnia nesciri quae sciri nequeunt) figeretur. at potuit catalogus restitui; quem ita disposui, ut cruce praeposita fabulam in marmore Albano<sup>2</sup>) nominari, asterisco fabulam in marmore Piracico extare, asterisco uncinis saepto ibidem procul dubio extitisse significarem. numerus nostras ubi adpositus est, quo loco tetralogiae fabula posita fuerit, numerus graecus quale praemium reportaverit ultimo loco tempus indicatur, ordinem denique diu cunctatus aptissimum eum iudicavi, ut fabulas hodie extantes sequerentur ex temporibus didascaliarum, quatenus cognitae essent, dispositae tragoediae, postremo loco quarum tempus incognitum esset ponerentur. subscripsi testimonia gravissima, unde et tempora definirentur et sicubi fieri posset, argumentum certo constaret, uti autem hoc catalogo non potes nisi simul adhibita diligentissima fragmentorum collectione, quam Nauckius Lipsiae 1854 edidit. editionem minorem praeclaro auctore indignam consulto neglexi.

# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΙΠΙΛΟΥ ΔΡΑΜΑΤΩΝ,

Τραγωδίαι γνήσιαι.

1 † ΑΛΚΗΣΤΙΣ. 4. β' 438.

Aristophanes Byzantius in argumento.

<sup>2)</sup> Oportet a perito denuo diligenter inquiratur, num revera integrum marmor Albanum non plura insculpta habuerit nomina, quam quae hodie adpareant. quod si forte aliter se habet, multa suppleri possunt. contulissem ego cum ectypo, quod e re fuisset, sed Berolini vivo, ubi ectypa Carolus Bötticher peni pinxit bubulo. itaque vix adgnoscuntur litterarum vestigia.

2 † ANAPOMAXH. docta per Democratem.

Schol. Andr. 445 (Dind. IV. 165, 10) εἰλικρινῶς τοὺς τοῦ δράματος χρόνους οὐκ ἔστι λαβεῖν οὐ δεδίδακται γὰρ ᾿Αθήνησιν. ὁ δὲ Καλλίμαχος ἐπιγραφῆναί φησι τῷ τραγφάία Δημοκράτην .... φαίνεται δὲ γεγραμμένον τὸ δρᾶμα ἐν ἀρχῷ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου. tempus rectius quam plerique recentiorum definivit vetus grammaticus; nam numeri fabulam annis 430—24 adtribuunt, neque historia obstat.

3 † άλχμέων (ὁ διὰ Ψωψῖδος) 2. 438.

Aristophanes Byzantius in Alcestidis argumento.

4 † αίολος. ante 421.

Sehol. Arist. Pac. 114. 119. Nubibus 1371 uti non possumus, videtur enim Phidippidae institutio alteri editioni deberi. argumentum: Plut. parall. min. 38 (312 C) = Stob. Flor. LXIV. 35. Ovidius epist. XI qui alio fonte non est usus.

5 †\* ἀλέξανδρος. 1. β' 415.

Aelianus Var. Hist. II. 3. argumentum non est Hygini fabula 91, nam ibi Paridem Casandra adgnoscit, hic contra eum adgnitum vaticinatur, fg. 59. cuius vaticinii initium fragm. 929 esse Welckerus vidit. turpe est, hoc neglegi a fragmentorum editoribus; nam ne poterat quidem Casandra in alia fabula induci. ceterum in restituenda fabula felicissimum fuisse Welckerum vel Hartungus concessit.

6 † ἀνδρομέδα . . 412

Schol. Arist. Thesm. 1060. Ran. 53.

7 † ἀντιόπη . . 411 - 8.

Schol. Arist. Ran. 53. (Andromedae mentionem fecerat Aristophanes.) διὰ τί μη ἄλλο τι τῶν πρὸ ὁλίγον διδαχθέντων καὶ καλῶν Ύψιπτίλης Φοινισσῶν Αντιόπης;
post Andromedam igitur acta. 408 Orestes docta, neque
407, 406 chorum accipere poterat Euripides, qui ad
Archelaum migravisset. 3) argumentum praeclare exposuit
Otto Jahn. Archaeol. Zeit. 1852.

In animo mihi erat, de vita Euripidis dissertationem scribere. nam dudum mihi constiterat, natum eum esse 484, mortuum ultimis anni 406

8†(×) ἀρχέλαος ἀδίδακτος.

Vita. I. (Dind. I. 4. 2) είς Μακεδονίαν πεοὶ 'Αογέλαον γενόμενος διέτριψε καὶ γαριζόμενος αὐτῶ δραμα διωνύμως έγραψεν, cui nequaquam obstrepit Diomedes II. pg. 488 K. qui Euripidem quo minus de Archelao rege tragoediam scriberet recusasse tradit. aliud enim est in honorem cuiusdam tragoediam nomine eius insignire, aliud de eo tragoediam scribere, quomodo autem Euripides illud effecerit. Agatharchides sanequam gravis auctor explicat (Phot. 444 b. 29.) Euripidem Archelao Temeni facta tribuisse testatus. historia igitur de Temeno narrabat facta tragoediae apta, Euripides personam illam Archelaum vocavit, conditorem scilicet regni Macedonici, ut nomen amicissimi regis, re vera alterius Macedoniae conditoris, laudibus proavi sacraretur. at Temenum quoque scripsit Euripides. opinor probe hoc cognitum habuit Agatharchides, coque certius Euripidem nomina ad arbitrium permutasse scivit. ceterum facile hac ipsa de causa error nasci poterat ab Aristarcho reiectus, quo Arist. Ran. 1206 ad Archelai prologum respicere a quibusdam dicebatur, qui fabulam post Euripidis mortem demum Athenis celebratam non intactam ab aliena manu esse suo fortasse iure opinabantur. certe idem rectissime in Iphigenia Aulidensi coniecerunt, quamquam ad similes errores delati sunt. versus ab Aristophane adlegati μη σωζομένης tragoediae sunt. — argumentum: Hyginus fab. 219.

mensibus. at post Mendelssohni curam (Ritschl. Acta Soc. Lips. II. sub finem) gravia nec corrigere possem nec addere. iam una tantum fabella vitam Euripidis deformat, nuptiae cum Choerila. opinor Χοιρίλη Vulvula soror est Κερτάλα τοῦ Ανδρίου Virbii Caudini. de vi et usu nominis Χοιρίλη, (hace genuina forma) cf. Philochor. apud schol. Eur. Hec. 3 (I. 221, 11) Hesych. s. v. et Ecphantidis servum Choerilum, alterum Cephisophontem Hesych. s. v. ἐκκετχοιριλωμένη, denique Cratetis Mallotae in Euphorionem epigramma A. P. XI 318. cum Mnesilochi filia, quam Melitonem adpellatam fuisse credibile est, longo et tranquillo matrimonio iunctus erat Euripides 411 cum Aristopanes Thesmophoriazusas doceret. postea demum, at ante Ranas (1048, 1408), mendax petulantia comicorum Choerilam, adulteria, Cephisophontis auxilia invenit: nemo mirari potest, si Euripides ex urbe secessit διὰ τὸ σχεδὸν πάντας αὐτῷ ἐπιχαίρειν, ut Philodemus ait.

9 ἀλκμέων (ὁ διὰ Κορίνθου) 2 α΄ paullo post 406.

Schol. Arist. Ran. 67. argumentum: Apollodor. bibl. III, 7, 7 nominato Euripide.

10† αἰγεύς.

Quae Aristoph. Acharn. 119 teste scholiasta errante ex Medea sumpsit Medeae verba fuisse creduntur. quod si verum est, Aegeo potius quam Peliadibus, doctae ab adulescentulo et parum nobili Euripide undeviginti annis ante Acharnenses, versum adscripserim; nam hoc, at hoc solum, de Aegei argumento cognitum habemus, periculum Theseo a patre per Medeae dolum paratum in ea propositum fuisse.

11\* άλκμήνη.

memorat Aristophanes Ran. 93. 536. vanam suspicionem Welckeri, qui eandem Alcmenam esse voluit atque Rhadamanthum spuriam, refutavi observ. crit. in com. 16. nuper argumentum innotuit ex duobus vasculis pictis. Monum. Ined. 1837. 7. Ann. 1872. tav. d' agg. h. id enim verissime exposuit R. Engelmann. Ann. dell' Inst. 1872 ab init. quem praeclarae coniecturae multa plane absurda immiscuisse doleo. postea demum vidi, ex hac tragoedia Galenum XIX. 180 K. narrare, Herculem in matris utero latentem Amphitryonis militibus cum Alcmena ab eis corriperetur terrorem iniecisse.

12† ἀλόπη.

argumentum continet sarcophagus Pamfili. Winckelmann. Mon. Ined. 92. Welcker. Alte Denkm. II. 203. at insignis monumenti explicatio ad finem nondum perducta est, nec me iudice in tanta testimoniorum penuria perduci potest.

13† ἀντιγόνη.

memorat Aristophanes Ran. 1182. scripta post 441 Sophoclis Antigonam quia fr. 165 contra Soph. Ant. 563 scriptum est. argumentum, quod misera Heydemanni conpilatio perturbavit, etsi multa rectius disponi possunt, satis certo restitui posse nego.

14† αύγη. post 415.

Argumentum: Moses Chorenensis progymn. pg. 264 Mai. cf. caput 6. meminit Augae Aristoph. Ran. 1080.

15† *BAKXAI* 3. α'. paullo post 406. cf. No. 9.

16† βελλεφοφόντης. ante 425. Arist. Acharn. 426.

17†(\*) Δίατυς 3. γ'. 431.

Aristophanes Byzantius in Medeae argumento.

18†\* δανάη. ante 411.

Arist. Thesmoph. 21. cf. Nauck. ad fgm. 325, 3. at multo ante illud tempus celebrem fabulam, cuius argumentum hodie incognitum est, scriptam esse numerorum Medeae aequalis severitas clamat. qua de re in septuaginta senariis haud ambiguum iudicium est.

19†(\*) EKABH. 425 aut 424.

Aristoph. Nub. 708. — Hec. 162 qui locus ex priore editione servatus esse videtur. (1148 — Hec. 173 ex altera) at ultra 422 numeri quoque descendere nos vetant. post 426 quo anno Athenienses Deliaca sollemnia restituerunt, (Thucyd. III. 104) ob versum 455 sqq. recte hoc vidit Zirndorfer chronol. Eurip. 38.

20†(\*) EAENH. 412.

Schol. Arist. Thesm. 1012, 1040.

21†(\*) ἐρεχθεύς. ca. 421.

Plutarch. Nic. 9. argumentum ex fragmentis certo restituere licet, quod alibi probabo. expressit Aristophanes Lysistr. 1135.

22†\* ἐπειός. nemo veterum huius fabulae meminit; tamen cum utroque lapide praebeatur inter σωζομένως referri debet. neque quin Epeus Panopei filius tragoediae non satyricae fabulae praebuerit argumentum, ignotum quidem, ex Euripidis ingenio et usu dubitare possumus.

23 HPAKAEIAAI, 429-427.

Aristoph. Vesp. 1160. — Heraclid. 1006. at fides scholiastae quoque habenda qui ad Equ. 214 τάφαττε καὶ χόσδεν' όμοῦ τὰ πράγματα adscripsit, παρφύησε τὸν ἴαμβον ἐξ΄ Ἡρακλειδῶν Εὐριπίδου. nam non solum post 629 ingenti hiatu deformatam habemus Heraclidas (illuc non quadraret talis rixa) sed etiam in altercatione inter praeconem et chorum post 110 manifesta lacuna est, neque pauca perturbata. vel hodie igitur locus quem Aristo-

phanes expresserit indicari potest. remittimur ergo ultra annum 424; atque si ad numeros spectas, annis 430-25 unice convenit, Hippolyto similis; quod alii at certius eam definit vaticinium animadverterunt Eurysthei 1027 sqq. inrupturos esse olim Heraclidas i. e. Spartanos in Atticam: et invaserunt 431, 430, 428, 427, 425, si ultra Pallenen prodire voluissent, fore, ut vincerentur. at anno 427 omnes Atticae partes, etiam quibus antea pepercerunt, inpune devastarunt. pepercerant autem, ceteris vastatis anno 430, (Thuc. II. 57) tetrapoli Diodor. XII. 45. 1. itaque post 430 ante 427 (aestatem) Heraclidae docta est: nam certissima lex est, vaticiniorum ea quae rata fuerint post eventum data esse, ea quae ante data essent fefellisse. satis obvia profecto, nemodum palam protulisse videtur, neque tamen primus ca repperi: nam cum aliquando coram Mauricio Hauptio eos risi, qui Heraclidas aut ante Medeam aut sub finem belli Archidamici doctam opinarentur, vir summus non sine iucundo risu, quo virilem gravitatem condire solebat, se ante quadraginta annos prorsus eadem disputatione aditum sibi ad Godofredi Hermanni societatem Graecam paravisse parravit.

24  $HPAKAH\Sigma$  423 - 422,

Post pugnam ad Delium commissam ante Niciae pacem conscriptam esse cum Zirndorferus tum Hartungus Eur. rest. II. 18 viderunt.

#### 25 HAEKTPA, 413.

Memorat Aristophanes Ran. 1317. numeri mediae fere diligentiae inter Supplices et Phoenissas. ad Helenam quam mox spectatoribus propositurus sit respicit Euripides 1280. tamen eadem tetralogia coniungi non poterant. nam si id voluisset, Euripides in fine Helenae Dioscuros praedicentes fecisset, et Naupliam non Spartam (i. e. Gythium) adpulsurum esse Menelaum, et Clytaemnestram ab eo humatum iri. at huius omnino mentionem non inicit, et de adventu in Laconicam multa et sacpe loquitur. ab eorum igitur partibus standum est, qui anno ante Helenam proximo Electram vindicant. neque levidense est 1347 Dioscuros abire. ut in Siculo

II. 2. 153

mari naves sospitent, quod ut de Atticis navibus dictum sit (nec video quomodo aliter explicari possit), uni anno 413 convenire pluribus exposuit Weilius.

26\* Θυέστης. ante 425.

Aristoph. Acharn. 433. scholio ad h. l. opinionem vulgarem, qua non diversa a Cressis haec fabula creditur, non confirmari sed confutari docui observ. crit. 12. ultimam dubitationem evellit marmor Piraeicum. 4)

27\* 3ησεύς. ante 422. Schol. Arist. Vesp. 312. agam de hac fabula subtilius in capite proximo.

28 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ (στεφανηφόρος). α' 428. Aristophanes Byzantius in argumento.

29 IKETIAEΣ, ca. 421.

Post Niciae pacem in commendationem foederis Argivi scriptam esse fabula se ipsa testatur.

30† ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ἡ ἐν Ταίροις). 411-9.

Memorat Aristophanes Ran. 1232. post Troadas doctam esse neglegentia numerorum demonstrat. 413. 412. 408 tragoediis easdem fabulas aliter tractantibus occupati sunt, quamquam aliquo modo cogitari potest, cum Helena coniunctam Iphigeniam in scaenam venisse. at anno 414 cui Zirndorferus eam dedit, numeri neglegentissimi non conveniunt, nec temere credendus est Euripides quotannis quaternas fabulas scripsisse.

IΦΗΓΕΝΕΙΑ (ἡ ἐν Αὔλιδι). paullo post 405.
 cf. No. 15.

<sup>4)</sup> Aristophanes Thyestam Proagone inrisit, quod mihi Bergkius satis aperte demonstrasse videtur. quamquam ne hoc quidem exploratum est Hillero Herm. VII 405. negat ibi Hillerus Proagonem anno 422 doctam Aristophanis fuisse. certo hace res diiudicari nequit, at paullo aliter se habet, atque Hillerus credere videtur. nam quod dicit, Philonidem illis Lenaeis et suam Proagonem et Aristophanis Vespas docuisse, tum demum fieri potuisse evincet, cum eidem homini duos choros ab archonte datos esse demonstraverit. cautius igitur fecit Petersenus, qui in Vesparum argumento ἐἐνιδάς γη (Vespae) ἐπὶ ἄρχοπος Ἀμεινίον διὰ ἀκλονίδον ultima verba deleta voluit. nimirum Philonidis mentio cum bis ferri non possit semel delenda est. ubi delenda sit ex probabilitate disceptandum. utrum probabilius, Aristophanis Proagonem memorari quam novimus an Philonidis quam ignoramus, fabulam si dis placet victricem?

32  $I\Omega N$ .

Tempori huius fabulae, ceteris dissimillimae, certi termini nondum circumscripti sunt, praeterquam quod numeri ultra olympiadem octogesimam nonam revocari cam non sinunt.

33 ίππόλυτος (καλυπτόμενος). ante 428.

Aristophanes Byzantius in alterius Hippolyti argumento. luius tragoediae argumentum ex sarcophagis potissimum rectius quam adhuc factum est, constitui potest. videtur enim eis καλυπτόμενος non στεφανηφόρος expressa esse. usus ea est in adornanda epistula quarta Ovidius, in Phaedra Seneca ef. 911 — Eur. fgm. 439.

34+ iro. ante 425.

Aristoph. Acharn. 435. argumentum Hygin. 4 nominato Euripide.

35  $i \xi i \omega v$ . 410—8.

Philochorus apud Laertium Diogenem IX.! 55 Euripidem in Ixione Protagorae naufragio mortui teetam iniecisse mentionem testatur. tali testi fidem derogare qualis ratio est, praesertim cum Anaxagorae luctum de filio mortuo viriliter sustentantis aperta mentio fiat Aleest. 903. ac fidem habet Philochoro vitae Euripideae elegantissimus enarrator Weilius. obiit Protagoras a quadringentis expulsus. ceterum quin Euripides magistri non tamquam nefarii sed honoris causa meminerit equidem non dubito.

36† Κρῆσσαι, 1. β' 438. cf. No. 1. argumenti summanı tradit schol. Soph. Ai. 1297. quibus recentes duce, Valckenario aliena admissenerunt.

37+ κρεσφόντης. 430-25.

Exprimit Aristophanes Agricolis 8, 424, nec multo antea eximiam pacis laudem cecinerit Euripides, argumentum modo quasdam ariolationes subtrahas recte constituit Welckerus. <sup>5</sup>)

<sup>5)</sup> Vide quantas turbas falsa lectio paret. invenis apud Welckerum, inductum fuisse in Euripidis Cresphonte Cypselum Meropae patrem, secuntur de nominibus et coniugis et filii Meropae aperte falsa. nituntur hace

II. 2. 155

38† χοῆτες.

Memorat Aristophanes Ran. 849. 1356 de argumento quae sciri possunt conlegit O. Jahnius Arch. Beitr. 237 sqq. fabulam cuius paucissima fragmenta nominatim adlata extant nobilissimam fuisse cum alia (Sueton. Ner. 12) tum monumenta picta et sculpta demonstrant. nam non Pasiphaae solum sed etiam Icari fabula per Euripidem frequens facta est. quibus subtiliter examinatis lux quam olim dederat iam in ipsam resplendebit.

39+ Auxiuvioc.

fabula obscurissima, nam Arist. Av. 1242 hue non pertinere recte dixi obs. crit. 16. at quae ibidem de schol. Pac. 528 proposui, cum omnino absurda sunt, tum quia recte Meinekius in verbis ἐν. Τηλέφου ἢ Τληπολέμου ultima duo verba delevit. scioli enim nota est conpendium ττλ male interpretati.

- 41† μελέαγρος. ante 415. Arist. Av. 831. cf. Welcker. Gr. Trag. II. 755.

omni ex parte certam coniecturam esse fateor. frequens fabulae mentio in Ranis; numeri fere Ionis. argumentum: Apollod. bibl. I. 8, 2.

42† μελανίππη (ή σοφή) ante 411.

Aristoph. Lysist. 1124 cum schol. argumentum; scholion ad Gregor, Corinth. in Hermogen. Walz. VII. 1313.

43 μελανίππη (ή δεσμώτις).

fragmento 495 ad comicorum cavillationes respondet;

loco Cornificii III 24, ubi filia et pater de mariti cui pater eam olim iunxerat nunc divortio adimere vult argutantur. alter ex filiae versibus hic ex

nam si improbum esse Cresphontem existimas quid me locabas nuptiis, sin est probus etc.

referunt haec ad Ennii Crosphontem; nemo dubitat. at corruptus versus est scribebatur existimaveras, quod iam recte spernitur, proximo versu refutatum. quid ergo? Ribbeckius Koenpónrap latine Cressipontem dictum opinatur, vapulatque lingua latina. divortis hercle in tragocdia locus est at valeant abeantque Cressipon et Meropa. Caecilius enim vel quisquis comoediam scripsit, qua Cornificius usus est, adulescentem Ctesiphontem vocavit.

fabula igitur post 425 (Aristophanis Centaurum et Acharnenses) docta est. argumentum praebet Hyginus 186, at quo caute utaris.

44† OPESTHS, 408.

schol. 371. (Dind. II. 119, 11).

45† οἰνεύς. ante 425.

Arist. Acharn. 418. argumenti summam ibidem scholiasta praebet.

46 οἰνόμαος. 1. β'. 411-8.

Aristophanes Byzantius in argumento Phoenissarum Oenomaum Chrysippum Phoenissas satyricam perditam Nausierate archonte doctas esse perhibet. 411—8 Phoenissas schol. Arist. Ran. 53 tribuit, cf. No. 7. Nausieratem 411 archontem fuisse suspicatur Bergkius Vit. Soph. adn. 155, quod habet cur placeat, probari nequit. ceterum Oenomai reliquiae severitate numerorum excellunt.

47† οἰδίπους. post 425.

Recto iudicio usi omnes qui de hac fabula egerunt tacite post Sophoclis Oedipum (ca. 430) ca. 420—410 doctam volunt. quod evincit trochaicorum octonariorum usus fgm. 549, 901; consentit senariorum color. adcuratiora nescimus. argumentum post aliorum conamina discripsit C. Vollbehr in gymnasii Glückstadiensis programmate haud inepte. sunt tamen quae corrigi possint.

48\* Πελιάδες. γ΄. 455. Vita I. Dind. I. 4. 10. argumentum: Moses Chorenen-

sis Maii pg. 43 ed. Mediol. 49\* πηλεύς. ante 417.

Aristoph. Nub. 1154 cum schol. videtur autem alterius editionis ille versus esse, argumentum obscurissimum. si Peleus ab Acasto male tractatus inductus erat, post Acharnenses acta videtur.

50\* π

πλεισθένης. ante 415. Aristoph. Av. 1232 = Eur. 630. Plisthenem Atrei filium non patrem esse docet 627. cetera obscura.

51\* παλαμήδης. 2. β'. 415.

cf. No. 5. memorat Aristoph. Thesm. 770. tempus etiam schol. Arist. Av. 842 indicat. argumenti summa clarissima, singularia obscura.

52\* πολύιδος. post 415.

Actas sequitur ex versu 642, 3 πενία δε σοφίαν ελαχε διὰ τὸ δυστυχές. non huc referendum 639, quod Hippolyti velati est. argumentum: Apollodor. biblioth. III. 3. 1.

53\* πρωτεσίλαος.

Argumenti pars schol. Aristid, pro IV viris III. 671. Dind, fabulam probe cognitam habebit qui sarcophagum Mus. Pioclem. V. 18 explanaverit. quod nescio an frustra conatus sum. coniecturam tamen alibi proponam.

54 PHΣOΣ, 455-442.

Crates apud schol. Rhes. 529 ab adulescentulo Euripide Rhesum doctam esse ait. docuit igitur ante primam victoriam tragoediam, cuius ne vestigia quidem Alexandrini invenerunt, quandoquidem mediocris poetae fetu centum annis Euripide iunioris decepti sunt.

55\* Σθενέβοια. ante 423.

Cratinus fgm. inc. 16 ridet Sthen. 667, qui 423 Lagenam ultimam comoediam docuit. Aristophanes Vespis eam primum respicit: argumentum scholion ad Gregor. Corinth. in Hermog. Welcker. Gr. Trag. II. 777.

56\* σχύριοι.

Hace nominis forma marmore Piraeico confirmatur; eadem Sophocleae tragoediae fuit.

57 *ΤΡΩΙΑΔΕΣ*, ef. No. 5.

τήλεφος. 3. β'. 438.
 cf. No. 1. argumentum: O. Jahn Telephos und Troilos.

59 τημενίδαι.

Respicit Arist. Ran. 1338 si scholio fides.

τήμενος.
 de argumento ef. No. 8.

61 Υψιπύλη. 411-9.

cf. No. 7.

memorat Aristophanes Ran. 64 et passim. argumentum: Welcker II. 554.

62(\*) ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 3. β'. 411—409. ef. No. 7.

63\* φιλοκτήτης. 2. γ'. 431.

cf. No. 17. argumentum ex Dione Chrysostomo 52 et 59 elucet.

64\* φοινιξ. ante 425.

Arist. Acharn. 421. argumentum Apollod. bibl. III. 13. 8. 65(\*) φαέθων. ante 425.

numeri lyrici fabulam trans illum terminum relegant. de argumento per singulas partes discribendo inter iudices lis esse perget. sarcophagi non ex Euripide pendent sed ex Alexandrino quodam poeta, quo et Ovidius et Nonnus usi sunt.

66\* qqi\u00e4ns.

Aristoph. Ran. 816. somniasse eos, qui duplicem Phrixum extitisse dixerunt, inde concluditur, quod eidem priorem tragocdiam a fragm. 818 incepisse perhibent. ita enim ne potest quidem ulla incipere tragocdia.

67 Χρύσικπος. 2. β'. 411—9.
cf. Nr. 7. spreverunt, idque iure, Aeliani narratiunculam, qui Var. Hist. II. 21 Euripidem in Agathonis favorem hanc fabulam conscripsise tradit. nunc quoniam tempora concinere videmus in amicitia quam apud Archelaum cum Agathone exercuit Euripides (ibid. XIII. 4) ansa fabellae patet. Argumenti summa tantum constat.

#### ΣΑΤΥΡΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ.

1=68† Αὐτόλυχος.

Ath. X. 413. C. ἐν τῷ πρώτῳ Αἰτολίπῳ. recte Nauckius σατυρικῷ. ita apud Zonaram lex. 1742 ἐν τῷ ἑτέρῳ ᾿Αμφιαράῳ pro σατυρικῷ traditum est.

2=69† Βούσιρις.

Satyricam fuisse testatur Diomedes III. p. 490 K. i. e. Suetonius catalogo satyricarum Euripidearum usus.

5=70†\* Εὐρυσθεύς.

9=71†  $KYK \Lambda \Omega \Psi$ .

5 = 72\*  $\Pi \dots \dots$ 

Marmor Piraeicum post Palamedem hanc continuit fabulam. supplementa cetera certa sunt. nova igiII. 2. 159

tur fabula et inaudita latet. atqui sexaginta septem tragoediae et spuria omnia nota sunt. ergo una quae defuit satyrica fabula iam ex prima littera innotuit, et absolutus est catalogus. quod recte nos conclusisse numerus litterarum supplendarum evincit. aegre enim undecim litterarum unum nomen invenias. seriptum igitur extitit  $H\ldots \sigma\acute{\alpha}\tau\nu\varrho o\iota$ . ego non navavi operam, ut coniectura nomen supplerem. namque ex seriptis monumentis omnino non supplebitur; neque certo ex figuratis, nisi quis opus a Jahnio coeptum continuaverit, ut quidquid in vasculis potissimum Atticis ex satyrica poesi promanasset, coniungeret digereret examinaret.

6=73(\*) Σκείρων.

Si ad vascula pieta quinti saeculi respexissent, numquam coniccissent Euripidem de Scirone Procrustae fabulam narrasse.

7=74(\*) συλεύς.

argumentum: Tzetzes de comoedia. (pg. XIX<sup>b</sup> 77 Dübn.) O. Jahn. Arch. Zeit. 1861.

### SATYPOI NOGOI.

8=75\* Σίσυφος. 411—5. genuina et perdita 415. Cf. caput sequens.

### ΤΡΑΓΩΙΔΙΑΙ ΝΟΘΑΙ.

1=76† Πειρίθους. 411-5.

Cf. caput sequens. argumentum: schol. Greg. Corinth. in Hermog. VII. 1312 W.

2=77 Padáuar9vc. 411-5.

3 = 78  $T\acute{\epsilon}\nu\nu\eta\varsigma$ . 411 - 5.

Fabularum nominibus quotquot certo et indubitato testimonio nituntur conlatis iustum numerum explevimus. restat, ut dubia examinemus, ne per arbitrium quae voluissemus effecisse videamur. μὴ σφζομένας fabulas hue non facere iam docuimus, quibus sublatis paucae et nullo negotio tollendac supersunt. nam Scyllam, quam locum Aristotelis poet. 1454\* 31 prave interpretati, Lamiam, quae prologum nescio cuius fabulae recitasse (cuius initium extat fg. 914) non fabulae nomen dedisse traditur, ultro sustulerunt illam Piraeicum hane Albanum marmor. at ex Cadmo tres ver-

sus misere corruptos adtulit Probus in Vergil. Ecl. VI. 31. οὐρανὸς ὑπὲρ ἡμᾶς καινῶς φοιῶν ἔδος δαιμόνιον τόδ' ἐν μέσω τοῦ ούρανοῦ τε καὶ χθονὸς οἱ μέν ὀνομάζουσι χάος. (fgm. 451.) vel magis hace verba corrupit Valckenarii audacia; nam caelum dici caelestium signorum sedem in propatulo est; et potuit versuum auctor scribere

ούρανός υπερθε κείμενος, φωτών εδος δαιμόνιον εν μέσφ δε τουδε και χθονός, οι μεν δνομάζουσιν γάος.

at Euripides tam elumbes versus non procudit. at Euripides αίθέρα divinam mentem, Iovem, ut Platonice loquar, τὸ ὄν iudicavit; ubi de caelo de astris in hanc sententiam disputet, docear velim, quid quod ipsum yaoc vocabulum ignorat, neque aerem inter caelum, quasi πνιγέα Aristophanis, et terram positum umquam memoravit. sententias vero singulas, tamquam in enchiridio, per οί μεν ονομάζουσιν enumerare poetaene est? vide Troad. 884, et discrimen inter poetam et falsarium senties. eadem igitur ex fabrica et hos versus et Cadmum progenitos esse existimo, cuius alterum specimen servavit Macrobius I. 17. (fg. 937) quam fraudem detexit Lobeckius Aglaoph. 403. atque Cadmum non extitisse etiam Albanum marmor persuadet, incipit ibi columna altera a littera K. Káðuog deest, num vero probabile est unam a quadratario ex littera ista omissam esse fabulam? certe ex arte et ratione contra sentiendum esset, etiamsi aliis de causis tragoedia illa dubia non esset. nam quivis praesumitur bonus, etiam quadratarius aut librarius; quamquam philologi in hanc legem cotidie peccamus. Recentiorum opiniones, si qui fabulae Euripideae nomen invenisse sibi visi sunt, pleraeque mentione indignae. velut temere fecerunt qui apud Philodemum (de relig. Gomp. stud. Here, II. 22) in versibus Αἰσγύλος τὸν Δία λέγει . . . .

... καὶ τὰ πάν
τα καὶ ὑ]πὲς τὰ πάν
δης δ' ἐν μυ
τον δια και
νηλιωπον
δαιγισθωι
ονον εν οι
ον δια

II. 3.1 161

3.

Fabulis spuriis quas adpinxi annorum notae ostendunt me quatuor illas fabulas uni tetralogiae tribuere. - quod non facio numero adprime conveniente fascinatus, quamquam ab eo me profectum esse non infitior, sed tum demum mihi persuasi, cum satvricam spuriam Sisvphum esse repperissem. quod cum constiterit rem confectam duco. vidimus autem in tribus tragoediis spuriis cuncta de crisi Alexandrina testimonia ita consentire, ut aut diserte spurias eas dicerent aut in conputo omitterent; satyricam vero unum vel duo memorant, gravissimus testis Varro omissis tragoediis numero generali conplexus est. quod parvi pendere non licet, quandoquidem non cum Byzantinis aut infimae actatis convilatoribus, sed cum Alexandrinis grammaticis mortalium longe adeuratissimis agimus: ca igitur demum sententia rem ad liquidum perduxisse censeri poterit, quae, unde hic dissensus ortus sit, explicaverit.

Inter tragocdias spurias Rhadamanthus et Tennes tam raro adlegantur, ut hodie paene nihil praeter nomen relictum sit. 1)

De Tenne et Hemithea quae narrantur et in nonnullis artis figuratae monumentis extant (Panofka Ann. d. Ist. XIX. 225. Arch. Zeit. IV. 207) tragoediam sapiunt, neque ego parvi pendo, quod in excerptis mythographicis optimae notae apud Westerm. Paradox. 219 (ex cod. laur. 50, 1) inter φιλαδίλφους Γέννης καὶ Ψιωθέα nominantur.

at Pfrithous et saepe et din lecta est, atque praeter argumentum, quod infra pluribus persequar, versus non ita pauci servati sunt. in quibus spuriae originis non plane desunt indicia. ut enim de eo taceam, multa inveniri vocabula απαξ είρημένα, (et Rhadam. 660, 4 πάτωρ mirabile sane) insunt quae ab Euripidis usu, quin a tragoedia et vetere Atthide abhorreant. huius generis est èvôsλεχώς Pir. 596, 5 ante Platonem nisi fallor non auditum, (nam Choerili fgm. 7 Samii vix fuerit) illius Aidre tamquam creticus in senario usurpatum (930. quod summo iure huc rettulit Welcker), num vel in canticis ista mensura adhibita sit, dubitatur. denique πρόσχωρον (Rhadam, 659) Aeschvlo Sophoclique frequens vocabulum ab Euripide constanter vitatum est, sed longe gravius, quod sententiac proferuntur Euripidis placitis oppositae, quod ad firmandam Euripideam originem adferant qui cum Elmleio Euripidem arbitrantur marvellously addicted to the practice of contradicting himself, ego persuadere mihi non possum, magnum poetam, scaenicum philosophum aut sibi aut spectantibus mentitum esse, et quisquis effigiem eius, frontem cogitando rugatam, supercilia tamquam hominis qui magna et bona facere frustra conatus sit contracta, labra clusa et contorta, qualia in homine summum dolorem frustra conpescente spectantur, quisquis denique oculos retractos quidem at ardentes, qui non in superficie rerum subsistere sed in intimam medullam penetrare consucrint, contemplatus erit, mecum sentiet.2) Valckena-

<sup>2)</sup> Pleraque imaginum Euripidis (et servata sunt permulta) ad idem redeunt exemplar. distat paullo herma Bonnensis et inter Capitolina capita No. 41, denique praestantissimum inter Neapolitana, quod dignum est et gypseis ectypis et subtili examinatione. (Visconti. Ic. Gr. Tav. V. Welcker. A. D. I. 484), sed archaeologi nimis seriis quaestionibus, veluti de arte antehomerica, abstinentur, quominus ad artis vere Graecae thesaurum oculos convertant, qui in statuis hermisque hominum illustrium conservatus est, nisi forte Hippocrates Aristophanes Socrates adunco naso reiciunt tanquam ad ludibrium efficta exempla, eidem qui Alcibiades Phidias Philetas securius quam circumspectius reperiunt. ego Mantuanam Euripidis protomen, quam praestantissimam dicunt Viscontius et Welckerus, viri istis nugis etiam tunc animum advertentes, non vidi. palmam defero fragmento Vaticano quod iam in Musarum oeco extat (Pioclem. VI. 29); exhibet artem Alexandro posteriorem, neque displicet quod eas faciei formas quibus ingenium quale postea credebatur Euripidis clarissime proponeretur auctas et expolitas esse animadvertimus, proxime at longo intervallo neque ut satis tuto ad paullo intentiorem co utaris disquisitionem, caput statuae tragicae in exedra nova

rius in aurea illa diatriba de Anaxagoreis Euripidis copiose disputavit; quae integra recoqui solent, etsi nostro demum saeculo philosophia qualis ante Socratem fuerit recte cognita est. frustra anud Zellerum inter philosophos Euripidem requiris, tamen ex ipso Valckenario disci potest, de natura rerum eum nequaquam cum praeceptore consensisse. namque Anaxagorae ouocoμερη multa sunt et uno gradu conpositiora, ut ita dicam, quam Empedoclis διζώματα. Euripides duo tantum novit elementa terram et aethera, qui ubi elementum est caelum quoque audit. itaque eo ipso loco, ubi Anaxagorei libri initium respicit, Melan. phil. 488, οὐρανός τε γαῖα τ' ἡν μορφή μία dicit; Anaxagoras ομού ην τὰ πάντα, alterum discrimen sequentia verba monstrant: Euripides enim ἐπεὶ δ' ἐχωρίσθησαν ἀλλήλων δίχα, Anaxagoras νόος ἐπελθών διέχρινε καὶ διεκόσμησεν. quid? 'Αναξαγόρου τρόφις ἀρχαίου3) ipsum νοῦν, propter quem νήφων εν εἰκῆ λέγουσιν extitisse ille praedicatur, non amplexus est? indignum forsitan facinus, at ne commemorat quidem usquam. nam Zevc. qui Troad. 855 vove βροτών a quibusdam dici fertur, non Anaxagorae est sed alius philosophi, nescio cuius; recurrit sententia fgm. 1007. Euripides diligenter examinatis priorum philosophorum placitis novam atque suam protulit doctrinam, neque hac laude frustrandus est, quia tragoediis maluit quam pedestri libro quae sentiret exponere. atque ab Anaxagora quidem id mutuatus est, mixtione quadam omnes huius mundi res natas esse. at mixtionem longe aliam esse voluit, et ab Empedocle hac in doctrina propius abest. namque ad veterum physicorum principium reversus (neque interierat eorum schola per Heraclitum et Eleatas, utpote ex qua Diogenes Apolloniata et Hippo penderent) omnibus corporibus unam subesse credidit dorne, eamque rem certo nomine definiendam, non in cogitatione tantum positam.

temere infixum, deinde Corsinianum de cuius laude oliu concessa vix recte postea detraxit Welckerus (A. D. V. 97). cetera quotquot vidi minoris pretii, at in ingenti numero et oculi et memoria falluntur.

<sup>3)</sup> Ita Alexandri Aetoli versum recte emendavit Bergkius. quod Nauckius versus illos Aristophani vindicare studuit ab aliis explosum est. contra non dubito eidem Alexandri carmini tribuero schol. Ar. Ran. 840 δτι δὶ λαχανοπωίλιδος νίος ἡν Κλειτοῖς ὁ Εὐριπίδης, λλέξωνδρός φησιν. Alexandrum comicum enim recte negavit Meinekius extitisse, ac video non me primum ita de schol. Ran. iudicare sed Ritschelio hanc laudem deberi (Opusc. I. 17.)

quam terram vocavit, neque tamen mentem Anaxagorae neglexit. nam cum ille, parum sane sibi inse constans, concessisset έν ένίοισι δὲ καὶ νόος ένεστιν, Euripides alterum, quod omnibus rebus admixtum sit elementum, αἰθέρα posuit, quem eundem cum mente divina, cum deo supremo vel unico, acternum, omnis vitae unicum fontem credidit. est igitur, ubi prope absit a dualismo, qualem ex Persarum religione amplexi sunt Iudaei et Christiani. namque anima humana spiritus illius divini particula est, spiritus autem ipse sub Iovis nomine paene absolutam et certam induit personam. quid quod eatenus procedit, ut pronuntiet corpus, utpote ex terra mortua cretum, sordidum et abiectum, vitam terrestrem nihili pendendam esse, animae autem, qua sola vivimus, patriam, cui post mortem reddatur, caelum esse. 4) quamquam talia rectius cum Parmenide et Platone Parmenidea amplexo conponimus. 5) tamen num Eleatarum doctrinas usquam satis aperte significaverit dubito, at haec longiorem requirunt disputationem: hic id tantum probandum erat. Euripidem in cosmogonia minime secutum esse Anaxagoram, conditore aut certe dispositore mundi intellectu, vel quoquo modo vovo vertere vis. uti ne poterat quidem Euripides, qui hunc quem videmus mundum ex terra et aethere (materia et spiritu divino) coniunctis olim, nunc discretis (ita ut aether caelum occupet)6) conpositum

<sup>4)</sup> Insignis locus at idem corruptissimus Helen. 1013, qui Nauckio suadente nunc deleri solet, sed summa iniuria. quis tandem, ut alia mittam, talia interpolaverit? adscribam eum, qualem ab Euripide datum existimem. dicit Theonoe, Proteum, si viveret, Helenam Menelao redditurum esse.

και γάρ τίσις τωνδ' έστι τοις τε νερτέροις

και τοις ανωθεν πασιν ανθρώποις όμως. (ὁ νοις C)

ό κατθανών γὰο ζη μέν ου, γνώμην δ' έχει (των κατθανόντων C)

άθάνατον εἰς άθάνατον αἰθέρ' ἐμπεσών.

ώς οὐν παραινῶ μὴ μακρὰν κτ. έ. i. e. ne tamen longa sim in philosophia exponenda.

<sup>5)</sup> Ad μὴ ὅντα quae videmus et esse opinamur re vera οὐχ ὅντα prope accedit Meleagri illud κατθανών δὲ πὰς ἀνὴρ | γῆ καὶ σκιά τὸ μηδὲν εἰς οὐδὶν ῥέπει.

<sup>6)</sup> Quo modo ex coniuncto et indefinito statu elementa in has formas, quas nunc videmus, secreta et concreta sint, Euripides docuisse non videtur. novi locos, qui deum vitae humanae dispositorem laudent, at huc non faciunt. nec credidit de um personalem. imo per ponderis legem factum id voluerit, quoniam aether levissima terra gravissima materia est, si omnino hanc in rem inquisivit. Democritum non novit.

esse iterum iterumque pronuntiaret. i nunc et vide, quid Pirithoi seriptor sentiat: (fgm. 596)

σὲ τὸν αὐτοφυᾶ, τὸν ἐν αἰθερίω ῥύμβω πάντων φύσιν ἐμπλέξανθ' ὅν περὶ μὲν φῶς, περὶ δ' ὀρφναία νὰξ αἰολόχρως, ἄχριτός τ' ἄστρων ὄχλος ἐνδελεχῶς ἀμφιχορεύει.

quem tandem dieit? respondet Clemens, cui versus debentur, τον δημιουργόν νοῦν. habes Anaxagoram. Euripides nee δημιουργόν nec νοῦν novit.

Exposui alio loeo (Zukunftsphil. I. 27) seeundum Euripidem homini eertam ingenii et morum indolem innatam esse, quae nulla umquam re deleri posset, sequi homines cum fatali necessitate, ut vel cum recte honesteque facere vellent, cum recte et honeste sentirent, inviti peccare cogerentur. plane contrariam igitur Euripidi placuisse sententiam Socraticae, quae ex recte praveve intellectis recte praveve facta deduceret. quam apte Euripidis philosophia moralis cum physica conveniat, post ca quae modo exposui dubium non erit. Socratem primum inter mortales docuisse vitam beatam non esse nisi viri recte facientis i. e. recte intellegentis vel pueri clamant, non igitur dubium, quin inauditam hane sententiam seriptor Pirithoi (Critias, diseipulus Socratis) significet fgm. 601.

οὐκ ἀγυμνάστω φρενὶ ἔρριψεν ὅστις τόνδ' ἐκαίνισεν λόγον, ὡς τοῖσιν εὐ φρονοῦσι συμμαχεῖ τύχη.

i. e. proverbium vulgi, fortes fortuna iuvat, (Aesch. Pers. 741. Eur. El. 80 etc.) seite inmutavit Socrates: "sapientes fortuna iuvat". omisi vocabula  $\delta$   $\pi \varrho \tilde{\omega} ros$   $\epsilon i\pi \omega \nu$  quae versus redintegrandi causa adfinxit Stobaeus interpolatorum sollertissimus.

Vestigia igitur etiamnunc animadvertere lieet, quibus acuti eritici potuerint adduci, ut Pirithoum, fortasse etiam Rhadamanthum, spuriam haberent. num vero Alexandrini ita subtiles se praestiterunt? fortasse alibi (in comoedia, in Hesiodo), non in Euripide. namque Rhesum (enius dietio multo longius ab Euripide distat quam v. c. Rhadam. 660, quod nemo non Euripideum haberet, nisi certo testimonio innisus) quoniam cius nominis fabulam didascaliae ferebant, patienter ci certe tolerarunt qui cata-

Digitized by Google

logum confecerunt. quodsi Tennem Rhadamanthum Pirithoum ab Euripide abiudicant, eundem auctorem, didascalias consentientes habuisse putandi sunt, quodsi Pirithoum Critiae adtribuerunt, eius nomen didascalia ferebat. atqui didascalia quatuor fabulas amplectitur, ac si una propter sentiendi et dicendi similitudinem quandam Euripidi vulgo tradita est, idem in omnibus eius didascaliae fabulis factum esse hand absurde conici potest. quamquam ultra tenuem probabilitatis specien vix progrederemur nisi alia quoque fabula inter Euripidem et Critiam controversa esset.

Sisyphum satyricam teste didascalia apud Aelianum V. H. II. 8 Euripides anno 415 docuit. excitatur Sisyphus a Suida

fgm. 674.

χαίοω γέ σ' ὧ βέλτιστον Άλκμήνης τέκος (σωθέντα) τόν τε μιαοὸν ἐξολωλότα (suppl. Cobet.)

at cum Herculi in Sisyphi fabula aegre locus sit, nescio an Evelπίδης σισύφ ex Ευριπίδης συλ' corruptum sit. restant igitur praeter unam vocem ab Hesychio servatam quadraginta duo versus minime Euripidei, Euripidis secundum Plutarchum et Galenum, Critiae secundum Sextum Empiricum. duas igitur extitisse arbitrantur viri docti fabulas, alteram satyricam Euripidis, alteram tragoediam Critiae, quae tamen sub Euripidis nomine circumlata esset. qui vero factum, ut inter spurias omitteretur? qui factum, hodie addere possumus, ut in marmore Piraeico una tantum poneretur? qui factum, ut duae fabulae modo Euripidi modo Critiae tribuerentur? summa veritatis species inest in simplicitate. omnibus autem eius numeris satisfactum erit, si posuerimus Critiam docuisse tetralogiam Τέννην Ραδάμανθυν Πειρίθουν Σίσυφον (quod vix alio tempore potuit, quam postquam ex Thessalia Athenas redit 411) posteriore tempore, cum partim casu partim invidia fama eius oblitterata esset,7) Euripidi attributam esse tetralogiam illam, Alexandrinos tandem grammaticos tragoedias quidem uno ore ei restituisse, in satyrica paullo haesisse, quia eius nominis fabulam, re vera perditam, ab Euripide doctam esse scirent.

<sup>7)</sup> Non solum tragoediae sed etiam αἱ καταλογάδην πολιτεῖαι vel Alexandro Aphrodisiensi ignotae erant, cum negaret extare quidquam praeter ἐμμετρους πολιτεῖας quod Critiae nomen iure ferret. notum est, Herodem Atticum ex situ protraxisse pedestria Critiae scripta, atque ita factum esse, ut ab Aeliano excerperentur, Philostratus et Hermogenes de Critia agerent. legit πολιτεῖας vel Libanius.

Subsisterem hic, nam ea quae ad rem hoc libro tractandam pertinent, absoluta sunt, nisi Pirithoi tragoediae non uno nomine memorabilis argumentum diu quidem publici iuris factum sed adhuc spretum penes me haberem, ex eis quae Nauckius contulit id statim sequitur. Pirithoo exemplum praeberi fabulae per noetae arbitrium immutatae luculentissimum. inducebatur enim Hercules non Theseum tantum sed etiam Pirithoum ex inferis liberans, cum vulgaris fama et antea et postea ob temptatum Proserpinae raptum aeterno eum cruciatu dilacerari ferret; nam ut Theseus sedere aeternumque sessurus esse rarius perhiberetur, non minore violentia at prosperiore successu Atheniensium pia fraus effecit. Critiae autem fabula, etsi non id valeret, ut veteris memoriae auctoritatem penitus everteret, satis tamen celebris fuit, ut quam Plutarchus legeret, ex cuius conformatione Pirithoi fabulam nonnulli mythographorum narrarent. Hyginum 79 si cum ipso argumento infra posito conparaveris, disces, quatenus apud eum adcurata fabularum narratio enchiridii legibus aut consuetudinibus turbata sit, quam caute in restituendis argumentis adhibendus sit. quod in Pirithoo quoque non prospere cessit Welckero, qui haec fere suspicatur: induci Theseum Pirithoumque vinctos ab Aeaco custoditos de salute desperantes; intervenire Herculem missum ab Eurystheo, ut Cerberum abducat, primum quidem ab Aeaco non hostiliter excipi, mox vero pro portentosa tragoediae natura non sine egregio et immanis roboris et audacissimi animi exemplo efficere, ut amici luci reddantur; addit chorum ex heroidibus constitisse, hoc unde conlegerit nescio, nisi ex νεκυία finxit: captivorum desperationem ex Eur. Herc. 1460, portentosam tragoediae naturam ex Aristot. poet. 1456° 2 sumpsit. quibus omnibus nibil proficinus, inprobabiliora etiam coniccit Nauckius, perpetuus Welckeri obtrectator, qui disertum Gregorii Corinthii testimonium fgm. 194 ab Hercule per Aeacum interrogato recitatum esse tradentis abjecit, quia prologum sapere sibi videretur. at maxime mirum est, nec Welckerum nec Nauckium ad tragoediae argumentum adtendisse, quod illo ipso loco apud Walzium extat quem describunt, incipiens a verbis ή ἐν τῷ δράματι τῶ Πειρίθω ἱστορία. quin enim haec ἱστορία ipsa ὑπόθεσις esset, dubitare non poterant qui in hoc loco proxime subsequentem Melanippae philosophae ίστορίαν ιπόθεσιν haberent, idque rectissime illi quidem, ut optimus codex Laurentianus 56, 1 docet, 168 II. 3.

in quo scholion illud lectu difficillimum Walzius neglexit. quod non mirabuntur qui quanta et neglegentia et violentia Walzii Gregorius ex Gregorio ipso et scholiastis eiusdem consutus sit. cognoverint, adhibitis igitur ceterorum quos Walzius expressit codicum supplementis scholion illud in hunc modum scribere licet. ή οὐσα (quid hoc sibi velit, docear velim) Πειρίθου ὑπόθεσίς έστιν αύτη. Πειρίθους έπὶ Περσεφόνης μνηστείαν εἰς "Λιδου καταβάς τιμωρίας έτυχε τῆς πρεπούσης αὐτὸς μέν γὰρ ἐπὶ πέτρας άχινήτου καθέδρα πεδηείς δρακόντων έφρουρεϊτο χάσμασιν, Θησεύς δέ τὸν φίλον έγκαταλιπεῖν αἰσγοὸν ἡγούμενος έκων είγε την έν Αιδου ζωήν, έπὶ δὲ τὸν Κέρβερον Ἡρακλης ἀποσταλείς ύπ' Ευρυσθέως του μέν θηρός βία περιεγένετο, τους δέ περί Θησέα γάριτι τῶν γθονίων θεῶν τῆς παρούσης ἀνάγκης ἐξέλαβεν, μία πράξει και τον ανθιστάμενον χειρωσάμενος και παρά θεών γάριν λαβών καὶ δυστυγούντας έλεήσας φίλους, ή δὲ τῆς σοφῆς Μελανίππης έστιν αύτη κ. τ. έ.

Quibus reputatis nemo iustae tragoediae imaginem animo sibi non conformabit. fateor autem, mihi et sapientiam et artem Critiae admirandam videri, qui Theseum non sceleris sed amicitiae consortio cum Pirithoo coniunctum esse, Herculem non fabulosam bestiam sed torvum iuris infernalis defensorem vincere, seeleris poenam non abrumpi novo scelere voluerit, sed condonari, postquam Tartareum regem duplex firmissimae amicitiae exemplum misericordia permovit. (a) vel magis autem laetatus sum, cum talem poetam se dignum sculptorem invenisse vidi.

Olim in Albanorum villa anaglyphum extitit, nuper a Torlonia viro principe in privati musei claustra coniectum, quod cum Orpheo Peliadibusque tamquam clarissimum laudari solet exemplar et eius anaglyphorum generis, quod subtilissimis artis legibus satis faciat, et eius pulcritudinis, gravitate adstrictae, quam nos Graecam. Aristoteles ethicam vocavit. <sup>9</sup> exhibet ille

<sup>8)</sup> Ex Diodoro IV. 26 conligi potest, Proserpinam Plutoni persuasisse, ut Pirithoum Herculi condonaret. consimiliter finxit Ovidius Trist. I. 9, 31

Quod pius ad manes Theseus comes isset amico,

Tartareum dicunt indoluisse deum.

<sup>9)</sup> Quantum ex gypseis ectypis concludere licet, hoc quod tenemus anaglyphi exemplum opifici debetur non nimis adcurato. ad quem et illud vitium refero, quod Herculis dextra Pirithoi umero, quem fortasse tangi voluerat artifex, occulitur, et quod ad Pirithoi pedes pharetra et arcus ita positi

lapis (Zoega bassir, II, 103) iuvenem in saxo sedentem, cui ad dextram alter iuvenis baculo innisus adstat, corporis habitu luctum salutis nescium referente; at a sinistra intervenit Hercules firmo et placido oculo ad invenem sedentem conversus, ita decuit severiorem artem Pirithoum solutum fingere, quando enim ea, quae ex Byzantino situ modo protraximus, vel pueri sciebant, Pirithous eo quod sedet, Theseus eo quod stat satis significati erant. locum autem pluribus quam saxo, cui Pirithous insidet pro artis legibus aetatisque consuetudine artifex significare ne poterat quidem, neque magis adfectus perturbationesque animorum lenociniis picturae propriis extollere, at etiamsi, quid dico, quia ab illis blandimentis abstinuit, opus effecit, ex quo verum et sincerum 1900 spirare diu ante sentimus quam uv90v perspexerimus, at herele non in tragoedia tantum imo in omni arte µv9oc primum est et quasi caput operis: quem in Pirithoo plane et prudenter dispositum clare et distincte exhibitum esse confidenter pronuntio, nec vereor, ne intellegentes existimatores oblocuturi sint. nimirum Hereules co ipso quod praesens est Graecum hominem dubitare non sinit, quin quae velit rata sint, non minus quam in Orpheo Mercurius. 10) quod anaglyphum cum Pirithoo

sunt, ut cuius sint, non adpareat. qui in interpretando a talibus proficiscitur, ex conpilatione genus scribendi scriptoris delineare cupit: cautus interpres tum quoque abstinebit, cum summam eorum quae auctor exhibuit perspexerit.

<sup>10)</sup> Nihil ad rem, quod nos, fabulae ignari, diu non intelleximus, quid artifex voluerit, nam vel qui figuris vera nomina dedit, E. Petersenus Arch. Zeit. 1866 p. 258 de μύθω non minus quam de ήθει mirifice lapsus est. nequaquam igitur W. Helbigius (Camp. Wandm. 19) Orpheum Pirithoumque testimonia caque unica adferre debebat opinionis, qua antiquiores quoque artifices (saecc. V et IV) curasse negantur, ut figuras certis et manifestis signis distinctas proponerent. num reputavit ille, hoc factum esse propterea quod iudicium causis in externo anaglyphorum habitu positis non more quodam artis severioris obcaecaretur? errorem natum esse in Orpheo per ementitas monumenti Parisini inscriptiones (quamquam verae quoque exempli Neapolitani proximo demum saeculo insculptae videntur) in Pirithoo per novicia Thesei Pirithoique capita? contra certissimum est, ubicumque ab artifice ipso incerti quiddam relictum est, seram et Romanam prodi originem. non solam dico Menelai piam ¿aprorév (decet pulcerrimo quod Kekuleius restituit nomine uti; recentissimis inventis utrum absurditatis an inpudentiae plus insit, videant alii) totum Pasiteliorum gregem dico in dies crescentem. nam quid quaeso Pasitelio illo nomine designatur? num eadem ex officina

170 II. 3.

non solum artis et praestantiae sed etiam sententiarum vel cogitationum conexu coniunctum haud absurde mihi videor adgnoscere, etsi fieri potest, ut artificum animus ab his subtilitatibus longe afuerit. eum enim, cuius interest ut artem Graecorum Romanorumque penitus inbuat, i. e. philologum opus est interdum quae poetae artificesve voluerint libero animi volatu capessere, modo ne pro veris venditet ariolationes, quamquam ipse Hermannus se ariolari malle quam stupere dixit. atque in Orpheo quidem saeva necessitas amantes seiungit, ut ipsum inrevocabilis sententiae nuntium misereat: in Pirithoo contra spem ex Lethaeo gurgite suscitantur: illic quae iam certa videbatur salus nimio illo quem Graeci reformidant amore evertitur: hic σώφρονος amoris fides et constantia amicos ex Orci tenebris in desperatam lucem evehit - facile diceres (nam hoc quidem Graecos non sensisse consentaneum est) illic de amantium coniunctione post mortem futura desperari, hic mortem amore victam laetissimo probari exemplo.

praeter opera titulis insignita prodierunt matrona Herculanensis et Vesta Instinianea, Camillus et axar 300 lines Atheniensis et Mantuanus? non unius familiae artem, unius aetatis, quae inde a Caesare usque ad Traianum duravit, per fertilissimam et praeclarissimam cognitionem quam Kekuleio debemus cognovimus. et scitissime me monuit Robertus meus, manifestum aetatis indicium in Laocoonte inde peti posse, quod eum nisi Vergilio lecto intellegere nequis. nihil iuvant ubi de tam magnis agitur stilisticae quas aiunt minutise. si quando homines aliter sentire aliis artificiis delectari coeperant, ex morum rerum publicarum litterarum mutatione unice id repetendum est. quae quoniam in universum constant fundamentum artis quoque historiae esse debent: nisi forte frustra vixit Winckelmannus, a generalibus lux ad singularia resplendet. cum autem Divus Iulius urbem Romam πουτανείον τῆς οἰχουμένης reddidisset, coeptum est Asianum genus, quod per omnes regnaverat artes, relinqui, coepta est et doceri et excoli optimorum cuiusque generis exemplorum imitatio. pervicere in pedestri oratione Cicero et Calvus, Dionysius et Caecilius; nisi exaruisset, rectam viam, monstratam ab Horatio, poesis sequi poterat; malebant philosophorum eruditissimi Aristotelem aut Platonem interpretari, quam ad morem Diogenis Philodemive Stoica aut Epicurea placita ex veteribus conpendiis in nova redigere: etiam sculptura ab Asiano genere ad probam summorum operum imitationem rediit. restituitque terminos inter picturam et sculpturam paene evulsos (cogita modo Apollonii et Taurisci Dircen, Spadanam anaglyphorum seriem, pleraque aquarum ornamenta). at hercle eo ceteras artes vicit, quod quem omnes sibi proposuerant finem, quatenus humanis viribus fieri potest, vere adtigit.

Sed praestat missis istis elegantiis, quibus inparem me sentio, pauca quae etiam sine diserto argumenti testimonio sciri poterant, indicare. Theseum enim non vi sed amicitia coactum apud Pirithoum remansisse illo ipso loco, quo fgm. 598 adfert, apertissime dicit Plutarchus (de amic. mult. 96 C) καὶ τοῦτο (τὸ συναπόλλυσθαι τοῖς φίλοις δυστυχοῦσιν) μάλιστα πάσχουσιν οἱ φιλόσοφοι καὶ χαφίεντες, ὡς Θησεὺς τῷ Πειφίθην κολαζομένην καὶ δεδεμένην

αίδοῦς ἀχαλχεύτοισιν ἔζευχται πέδαις.

eodem ex loco disci potest, philosophica haud infrequentia quae vel fragmentis insunt Thesei personae tributa fuisse; quamquam anapaestos 596, 597 choro relinquendos esse puto, ut qui non ex heroidibus sed ex mystis constiterit. hoc enim usus πλημογόων arguit, quas in Eleusiniis solis usu venisse eodem loco, quo 593 adfert, adserit Athenaeus. et vix aptiorem chorum excogitare poterat apud inferos Atticus poeta quam mystas, quibus etiam Euripideus Hercules (613) ibi obvius venerat, denique nescio, an aliquanto plures versus ex Pirithoo servati sint. Ex Hilleri disputatione (Herm. VIII. 455) conligitur, eos veterum grammaticorum, qui Orci ianitori, quem in Ranis nomine non indito inducit Aristophanes, Aeaci nomen tribuerunt, Pirithoum ab Aristophane credidisse expressam. idem ego mihi persuasi, utrobique mysticus chorus est, utrobique Orci minister aditum prohibens (quem Aristophanes non ex populari fabula sed a poeta quopiam fictum accepit) hic cum vero Hercule rixans luctansque, illic simulatum obiurgans et male tractans, idque verbis aperte ex tragoedia detortis. conspirant profecto scaenae, neque dubitaret quisquam, quin re vera Aristophanes Pirithoum exprimeret, nisi diserte obloqueretur locupletissimus auctor, scholiasta Aristophanis, conpluriens testatus inrideri ex Theseo Euripidea Minois Theseique altercationem. nolim tam clarum tam grave testimonium puerili levitate vilipendere videar: non me fugit sententiam quam amplexus sim evinci non posse, praesertim cum Theseus tragoedia obscurissima sit 11) neque is sum, qui veteratoriis lenociniis

<sup>11)</sup> Continuit mortem Minotauri, inducebatur Hippolytus puer, pastor legendi ignarus. cetera ignorantur; at sufficiunt haec ut et singulare et hodie amissum esse intellegatur argumentum. mirum in modum fragmentorum conlectores Theseo faverunt. nam quae huc rettulerunt 383, 384 Cretensium esse

172 II. 4.

fucata disputatione incautis lectorum animis inponere cupiam. at quod opinionem eo firmiorem mihi visam, quo saepius eam retractarem, tandem proposuerim nudam et pro suo cuique iudicio probandam improbandamve, aequus iudex obprobrio mihi non vèrtet. existimo igitur, Aristophanem per aliquot Ranarum scaenas non ipsum Euripidem sed imitatorem eius Critiam inrisisse, Thesei fragmenta 386, 387, 388 ad Pirithoum refero.

4.

Vidimus Euripidem ab Alexandrinis grammaticis nonaginta duas fabulas docuisse tradi, i. e. viciens ter chorum accepisse. hinc tetralogia una secundum ea, quae de fabulis spuriis exposui, subtrahenda est. quodsi numerum viginti duorum chororum traditum ostendere potuerimus, non solum quid velit iam intellegemus, sed nova via idem ad quod aliunde delati sumus probatum inveniemus. atque Suidas et Moschopulus sub finem vitae Euripidis: νίκας δὲ είλετο πέντε, τὰς μὲν τέσσαρας περιών τὴν δὲ μίαν μετά την τελευτην επιδειξαμένου τὸ δραμα (scil. tetralogiam Iphigeniam Aul. Alemeonem Cor. Bacchas x) τοῦ ἀδελφιδοῦ αὐτοῦ Εὐριπίδου, ἐπεδείξατο δ' όλους ἐνιαυτοὺς κβ', ultima verba et in ceteris vitis et hic quoque in aliquot Moschopuli codicibus desunt. nam Byzantinorum plerique quae non intellegerent omiserunt; recentiores magis nimirum sapientes mutarunt. ἐπιδείξασθαι docere est; olim autem ita fere traditum erat ἐπεδείξατο. δὲ τὸ ὅλον ἐνιαυτοὺς κβ', i. e. viginti duobus annis chorum accepit. vides quam egregie haec concinant, fore olim, ut hos viginti duos annos indicare possimus, ne sperari quidem potest. tamen vel hodie non infructuosum erit denuo in chronologiam fabularum Euripidis inquisivisse — quod v. c. in Sophocle inane foret. distingui in Euripidis et vita et poesi quatuor aetates, 454-430, 430-416, 415-408, 407-6 infra clarescet, e re

frustra monuit O. Jahnius Arch. beitr. 238; 393 quod lemma Θησεῖ Λίγεῖ habet, Theseo in quo Aegeus induci nequibat, non Aegeo, in quo Theseus inductus est, tradunt. denique 392, quod ex eodem stoici cuiusdam loco descripserunt Cicero Plutarchus Galenus, huc refertur, quia a Theseo recitatum est, cum eodem iure Aegei Hippolyti Pirithoi esse possit; quoniam Theseus in Pirithoo philosophum se gereba, et Anaxagoras ibidem celebrabatur, Pirithoi fuerit. relinquuntur igitur Theseo 382, 385, 389—91, 394.

II. 4. 173

tamen visum est secundum eas instituere quaestionem didascalicam, a fine vitae ad principium profectos, siquidem a clarioribus ad obscuriora recte transitur, atque ultimas quidem fabulas praeter Archelaum, quae num omnino Athenis docta sit nescimus, haec didascalia conplectitur.

ΧΧΙΙ 'Ιφιγένεια 'Αλκμέων Βάκχαι Χ.

praeterea spuria tetralogia intra annos 410 et 406 docta videtur. secuntur

XVI 415 Αλέξανδρος Παλαμήδης Τρφάδες Σίσυφος σάτυροι. XVII 413 Ήλέκτοα.

ΧΥΙΙΙ 412 Ανδρομέδα Έλένη.

ΧΙΧ 411/9 Οινόμαος Χρύσιππος Φοίνισσαι . σάτυροι οὐ

σψζονται.

ΧΧ 411/9 Ἰσιγένεια ἡ ἐν Ταύροις Υνυιτύλη.

ΧΧΙ 408 Ἰορέστης

Υνυιτύλη.

Ἰξίων.

praeterea eisdem annis certo adscribendae sunt Polyidus et Auga, non sine probabilitate Occipus et Melanippa captiva. plenus igitur esset tragoediarum numerus, nisi quarto quoque loco tragoedia poni poterat, quod in Auga adeo haud inprobabile est. quod autem Euripidem octo annis plus sex choros non accepisse credo, plerique probabunt. a Troadibus ad Supplices magna hiat lacuna. unam tantum tragocdiam, camque non invictis rationibus huc referendam novi Ionem, fortasse etiam Meleagrum. vix tamen indicia deessent, si Euripides plures quam hune unum accepisset chorum, quem ita noto

XV 420/416 "Ιων.

proxima et certiora sunt et magis memorabilia.

428 Ίππόλυτος.

'Ηρακλείδαι Κρεσφόντης. XI 427

XII 425/4 Έκάβη.

XIII 423/2 Ήρακλης.

XIV 421 Έρεχθεὺς 'Ικέτιδες.

praeterea primis huius aetatis annis Andromacham, vel potius integram tetralogiam Democrati concessit docendam, quae in viginti duarum numerum referri nequit. Hippolyti Hecubae Herculis tempora definiuntur eis quae in catalogo disputavi. at Erechtheum et Supplices sine causa uni tetralogiae vindicasse videor. nam non potest certis rationibus probari; iudicium in sensu quodam

veri et recti positum est. Supplices ἐγχώμιον Αθηνῶν vocat Aristophanes Byzantius: idem quam maxime in Erechtheum unam ex praestantissimis fabulis quadrat. Erechtheo victores celebrantur Athenienses de hostibus qui in agros Atticos inruperant, pax recuperata canitur; Supplicibus Thebas σχοτεινά πράσσουσαν πόλιν (quarum perfidia in Panacto primum 'non reddito deinde diruto se monstraverat) iusta vindicta punit, cum Argivis foedus icitur, quod prudentissime suaserat Alcibiades. Erechthei exodus distincta est cantico militum victorum, 1) Supplicibus quoque παραχορήγημα inest puerorum; illic Erechthei hic Thesei gravis rixa cum praccone hostili 2) - utrobique praesens rerum status sub imagine temporum fabulosorum agitur, utrobique ex nobilissimis et celebratissimis Atheniensium facinus, non abhorruisse Euripidem a consuctudine Aeschyli, iunxisse interdum trilogia fabulas historiarum quodam vinculo, ita tamen ut singulae fabulae absolutae per se stare possent, didascalia anni 415 docet. haud absimilis haec fuisse videtur; curiosum igitur esset tertiam novisse tragoediam, at frustra quaerimus; namque Ion, quae ex Atticis fabulis sola in censum venire potest, cum aliis de causis, tum quia Ion, 277 sqq. Erechthei fabula narratur, quod, si tragoedia ipsa praecessisset, ineptum foret, at paullo post Erechtheum Ionem doctam esse haec quoque suadent. Heraclidae supra notam 429-27 Cresphontes 430-25 portat. conicere quispiam potuerit, has fabulas cum Hippolyto eadem tetralogia in scaenam venisse, quod et aliis nominibus inprobabilissimum est, et duobus Hippolyti locis refellitur sane memorabilibus. 831 Theseus queritur

> πρόσωθεν δέ ποθεν ἀναχομίζομαι τίχαν δαιμόνων ἀμπλαχίαισι τῶν πάροιθέν τινος

et Hippolytus 1378

ω πατρός έμου δύστανος άρά, μιαιφόνων τε συγγόνων, παλαιάν προγεννητόρων έξορίζεται κακόν κ. τ. έ.

Fragm. 370. chorum ex mulieribus, uti aptum erat, constitisse demonstrant Erechthei verba 353 δλολόζει' ω γυναϊκες κ. τ. έ.

Erechth. 354 — 358. Suppl. 400 sqq.

respiciunt certum quoddam facinus, quod quoniam nequaquam vulgari fama ferebatur (hodie ignotum est) praecedente quadam tragoedia clare expositum esse conicimus. singulare sane, at aliam interpretandi rationem non video. interpretes silent, ut solent. itaque cum Hippolyto coniungenda est tragoedia, quae eiusdem familiae fata inducebat. quales fuerunt Aogeus et Theseus, hanc ante 422 actam novimus, illam ante 425 coniecimus; convenit autem, siquidem Theseus ipse queritur de propinqui cuiusdam scelere, Aegeus tantum.

Heraclidas et Cresphontem, quas cum Hippolyto coniungere of Mark 1302 terminis temporum tam propinquis, more Euripidis in Hippolyto et Supplicibus satis explorato. utraque in rebus Heraclidarum vertitur, utraque ad res praesentes respicit, quodsi ludere licet, Temenidae aptissime se obferunt — at nec Temenus nec fortasse Licymnius absurde cum illis coniungi poterat. de anno actarum tragoediarum ambigi potest, 429 an 427 praestet. huic fgm. 462 melius congruit, quamquam causam ita nequaquam iudicatam esse non est quod moneam. denique 430—420 non plures choros accepisse, quam quot noverimus, paene certum fit ex quamvis lacera primae aetatis notitia quae mihi praesto est: scimus enim haec tantum

Ι 455 Πελιάδες.

442 πρώτον ενίκησεν (C. I. Gr. I. 2374, 75).

438 Κοῆσσαι 'Αλκμέων Τήλεφος ''Αλκηστις.

IX 431 Μήδεια Φιλοκτήτης Δίκτυς Θερισταί οὐ σώζονται. at secundum ea quae supra disputavimus eidem aetati adscribendae sunt Bellerophontes Hippolytus velatus Ino Oeneus Phoenix Phaethon Rhesus. fortasse Acolus Stheneboea Danae, denique ut allucinemur, Epeus Phrixus Cretenses. atque quin hac potissimum aetate fabulae ignobilissimae doctae fuerint, quae ne Alexandriam quidem pervenerunt, fieri vix potest. at quidni magna pars harum tragoediarum, quae iam ante 430 relegantur et hoc posito et concesso novem didascalias explent, inter 430—425

doctae esse possunt? ut essent, in universum sententia mea staret, termini modo aetatum paullo inmutarentur. at reputemus, in probabilitatis area nos versari. utrum vero probabilius, Euripidem per viginti quinque annos noviens, i. e. tertio quoque fere anno chorum accepisse, tum per quatuordecim annos sexiens, i. e. secundo quoque fere, denique per octo annos sexiens, i. e. bis trinis annis, ut et fertilitas et celebritas iusta ratione crescat, an post primam aetatem, cuius quarto vel quinto quoque anno didascalia tribuenda esset, subito ita rem mutatam esse, ut per aliquot annos fertilitatem ultimorum annorum aequaret, deinde longe recederet? quibus haud absurde ut opinor disputatis permulta addere possem — at tironis pedes lubrico solo non sine turpis lapsus periculo incedunt. itaque pleraque omnia silentio premere et vel quae ea iam promam adumbrare potius quam adroganti prolixitate efferre malo. 3)

Welckerus secundum epici eyeli carmina, quem tragoediae primarium fontem posuit potius quam probavit, tragodumena sua disposuit. quod ut in Aeschylo et verum et utile, in Sophocle utile certe fuit, ita in Euripidem minime quadrare vel inde intellegitur, quod dimidia tragoediarum pars aut in classes ad arbitrium fictas aut in varii argumenti classem aut inter propagines cycli epici relata est. tamen modo non secundum epica carmina hodie parum nota sed ita tragoedias discernas, ut una ex parte eae ponantur quae in fabula iam ante Euripidem celeberrima versentur, ex altera eae quas aut primus aut unus in scaenam induxerit, scitu non indigna sponte se offerunt. huius generis ante 430 doctas habemus:

Aeolum Bellerophontem Dictyn Cressas Oeneum Protesilaum Rhesum Stheneboeam Inonem Medeam.

et licet eodem revocare

Alcestidem Phaethontem Phoenicem.

post 416 autem

Antiopam Chrysippum;

Alcmeonem Corinthium et Archelaum Pellae doctas. contra vulgaris argumenti sunt ante 430:

Peliades Alcmeo Thyestes Telephus Philocteta.

<sup>3)</sup> Nisi molestum est, cum hac disputatione conferantur quae de vitae ac poesis Euripideae aetatibus satis quidem abrupte exposui Zukunftsph. II. 17.

post 416

Alexander Palamedes Troades Electra Helena Iphigenia Taurica (nisi forte haec ab Euripide demum inventa est) Auga Ixion Hypsipyle Oedipus Polyidus Oenomaus Phoenissae et inter ultimas fabulas Iphigenia Aulidensis Bacchae.

ecquid probant rationes 13:4 contra 5:15? probant invictae, etiamsi de una aut altera litiges, Euripidem iuvenem ad id incubuisse ut novis et inauditis fabulis Athenienses delectaret, quaerebat novo artis tragicae generi, quod excolebat, aptos uv9mg, velut ex rustica fabella Phoenicem sumpsit, aut celebribus personis de suo adfinxit novas fabulas, velut Stheneboeae Aeropae Inoni Medeae, aut ex tenuibus principiis, quae aut populi fama aut poetae locus suggerebat, tragoediam contexuit, velut Aeolum. senem contraria sequi videmus. sane nova nunc quoque profert et in dies magis portentosa, at novum non in eis quae dat sed in modo quo dat sectatur, aemulatur ceteros poetas inque eandem descendit aream, quamquam armis diversis. fabulas Aeschyli potissimum gravitate sacratas non sine pusilli animi crimine capessit ad novae sapientiae amussim exigendas, quod nullo modo eis convenire nemo profecto melius callebat quam Bellerophontis et Medeae poeta; sin vero semel bisve ad nova accedit, philosophiam scaenae parum convenientem at hercle saeculorum admiratione dignissimam promit: Antiopa vel Platonem habet admiratorem.

Qui ita immutatus est sapientissimi poètae animus? aliterne doctus erat sentire, oblitusne erat veri olim cogniti? minime vero. trahebat ipsum fatalis necessitas, indoles innata, quarum vim vere daemonicam cecinerat: τὰ χρήστ' ἐπιστάμεσθα καὶ γιγνώσκομεν ἀλλ' ού ποιοῦμεν. Medeam induxerat querentem de sapiente cum invidia ingratisque hominum animis conluctante, ne poetam quidem laude carere posse. laudis egebat Euripides. Sophocli aut primum aut secundum praemium deferebatur, Euripidi cum Musam philosopham medullitus propinaret praeter ingeniosissimos magni Aristophanis risus vix quisquam respondebat. 1 itaque peccavit in propria placita, gessit vulgo morem, solitas fabulas omnibus rheto-

Wilamowitz - Moellendorff, Analecta Euripidea.

<sup>4)</sup> Insulsas de Socrate Euripidis admiratore et magistro fabellas explosi Zukunftsphilologie I. 26. recto iudicio falsas dixerat Nackius Choer. 22. ac profecto vix verbo opus erat.

ricae inlecebris conditas proposuit — nec quidquam profecit, nisi quod de se ipso se descivisse doluit. postquam suam causam per Amphionem oravit, omnibus inludentibus in Macedoniam profectus est. atque blande ei risit diu mendax fortuna: a rege erudito comiter exceptus, amicitia Agathonis delenitus canere potuit εὐσάμιον μὲν δος ἐκ. Φαλάσσας ἔφυγε χεῖμα λιμένα τ' ἔκιχεν. et rata vidit quae viginti annis ante pollicitus erat

οὐ παύσομαι τὰς Χάριτας Μούσαις συγκαταμιγνύς, ἀδίσταν συζυγίαν. μη ζώην μετ' ἀμουσίας, ἀεί δ' ἐν στεφάνοισιν εἴην ἔτι τοι γέρων ἀοιδὸς κελαδεί Μναιισσύναν.

Bacchis primae aetatis fabulas aequiparavit, nisi quod numerorum levitas in iambis et trochaeis offendit; Alcmeo Corinthius humanitate et nobilitate cogitationum et morum ad Alcestidem et Dictyn accedit — Iphigenia Aulidensis, si finita esset, Ionem copia, Hecubam moribus vicisset.

At votum illud felix faustumque nonne ex Hercule sumpsisti? omisimus nimirum quindecim annos, 430—416, omisimus etiam fabulas Atticas et historicas ut ita dicam i. e. aetatem heroum qui ante Troiam pugnaverant excedentes; hoc alterum discimus, summi illud quoque momenti, intra hos terminos Atticas et historicas tragoedias (praeter Archelaum) cadere omnes, quarum quidem aetas nota sit; Hippolytum (si hanc bene huc referimus; Hippolytus enim velatus primae aetatis est, altera editio a ceteris eo diversa, quod a re publica introducenda aliena est,) Heraclidas Cresphontem Erechtheum Supplices Ionem. atque ex eis quae praeterea huc referuntur ex. gr. Andromacha eo ad illas prope accedit, quod certo consilio scripta est, non poetico illo aut philosophico, sed ut in Argivis odia contra Spartanos excitaret. reliquae potius ad primae quam ad tertiae aetatis rationes conpositae sunt.

Quae cum ita sint, de vitae et poesis Euripideae gradibus et processibus sine allucinationis aut ineptiae crimine haec quoque inter explorata referre licet. postquam tragoediis quales prima aetate conposuit plausus Atheniensium parare sibi non potuit, recte arbitratus magna ex parte infaustum successum in

mythis positum esse ad Atticas fabulas se convertit; partim autem se populo proposuisse sensit quae a sentiendi et cogitandi consuetudine nimis distarent. itaque ad Aeschyli exemplum (videtur enim Sophocles ab hoc more semper abstinuisse) civium animos permovere studuit fabulis ita dispositis ut res publica Atheniensium agi videretur consiliaque dari praesenti rerum statui convenientia. neque successu caruit, non enim solum 428 praemio ornatus est, sed, quod multo pluris aestimandum est, Aristophanes huius aetatis fabulis pepercit. scripsit contra Euripidem 426. 5 Centaurum et Acharnenses, post 415 Thesmophoriazusas Phoenissas Polyidum Ranas: tempore quod inter hos terminos iacet contra Euripidem data opera scripsisse probari nequit. et vide quam infesto odio Telephum Alcestidem Bellerophontem Stheneboeam persequatur, quam crudeliter Andromedam Helenam Phoenissas laceret - Herculem Heraclidas Cresphontem Erechtheum Supplices Ionem vix semel bisve neque semper inridendi causa respicit. num hoc casui tribuendum? laetissimum hoc tempus Euripidi fuit neque id reticuit; nam Herculis locum iam vidimus, et eodem revocandum est quod in Supplicibus 180 Adrastus dicit poetae quoque opus esse animi tranquillitate, opus esse ut opera sua laetetur. etiamnunc egregiae tragoediae supersunt, verissimi dicti testimonia: laetabatur Euripides tragoediis suis. cur vero tandem subito inmutatus est? quidni perrexit in via iucunda et facili? haud ignoro responsum non esse facile, neque fortasse postulari posse, si tamen reputamus Euripidem per tragocdias suas suasisse Alcibiadis consilia, si reputamus id potissimum cordi ei esse ut in Argivis odium contra Spartanos accenderet, quo ad focdus Atheniense adducerentur, si reputamus Euripidem Alcibiade familiariter usum esse, sapientissimum poetam salutis spem in eo homine posuisse in quo solo posita erat salus: cum intellegeret, non patriae commodo sed suo tantum eum consulere itaque non Athenis tantum sed toti Graeciae certam et promptam imminere perniciem, hac quoque spe delusum illud tragoediarum genus abiecisse certe non insulse suspicabimur. interiacet inter Supplices et Troades quinquennium, in quod unam tantum didascaliam, Ionem, rettulimus, si ad genus fabulae spectas. secundae aetati adscribendam, externa forma posterioribus similem, quo lustro peracto poesin longe aliam protulit Euripides - exorsus ab ea trilogia, quae urbem Troiam per scelesta Paridis facinora

flebiliter intercuntem exhibuit, Graecorum perfidiam in Palamedis causa monstravit. Graecorum interitum praedixit prologo Troadum. cum spectatores cavea egrederentur, viderant tam pravum tamque perditum mortale genus creatum esse, ut siquid boni honesti magni viderent id evertere et delere studerent: viderant eadem nocte victum victoremque premi, summarum opum, summae felicitatis mox nihil superesse nisi cineres et naufragia. inportuno vati praemium non detulerunt Athenienses: eadem aestate classis qualem mare non vidit alteram Piraeo profecta est, non reversura. cecidere Athenae; sed victores quoque non solum dixn et Aίδώς, etiam fortuna reliquerat. fuit Graecia. at Euripidem blanda deorum voluntas non solum benigno ac placido morbo abstulit, ne patriae ultimam diem videret, sed apud barbaros portum tranquillitatis intrare sivit: diceres exemplo manifestari, licet ruerent Athenae, licet patrium solum desertum iaceret, licet ex Graecorum stirpe libertatis pictatis virtutis flos eximeretur, natum esse inmortale quiddam in urbe Palladis, quod patriam inveniret iam apud propinguos Macedonas, olim apud diversissimos populos: namque ex feris et barbaris Graecos et humanos reddit, semper vivens semper vitam novam infundens summam veri pulcri boni speciem non ex longinquo sed manifestam exhibens - donec planetae nostro inter sidera mundi locus erit.

Sed rursus extra terminos vagatus sum; vix rursus excusabor. excusationem tamen ut inpetrem, uno exemplo doceam, non prorsus infructuosas aut floribus tantum non granis feraces has disputationes esse. modo enim inquirere velis, inportuno male dispositae tragoediae remedio, deo ex machina, ubi et quando Euripides usus sit, sponte tibi adparebit ante annum 430 eum hoc non fecisse. nam constat (aut facili negotio inveniri potest) deum ex machina non fuisse in Aeolo Oeneo Stheneboea Inone Medea balcestide Phaethonte Phoenice Peliadibus Alcmeone priore Telepho Philocteta. Diana quae in Hippolyti exodo inducitur deus ex machina dici nequit, nam et persona est cuius in rebus per fabulam gestis magnas partes esse sciebamus, et per conplures scaenas cum

<sup>5)</sup> Quod nihilo secius in Medea  $\dot{\eta}$   $\lambda \dot{\nu} \sigma \iota \varepsilon$   $\dot{\alpha} n \dot{\nu}$   $\mu \eta \chi \alpha r \eta \dot{\varepsilon}$  fit, (Arist. poet. 1454°.) huc in censum non venit, siquidem externa forma plane diversa est. propius fortasse a deo ex machina Peleus Phoenicis aberat.

ceteris personis etiam per iambicos senarios conloquitur; utrumque iterum reperitur: in Bacchis. postea Heraclidae Cresphontes Hecuba Hercules deo ex machina carent, neque probari potest ullam tragoediam ante eas actam eo institutam fuisse. primum igitur exemplum Andromacham habemus. 'at quotquot secuntur fabulae aut habuerunt inportunam machinam, aut habuisse possunt praeter Alexandrum in quo Casandra vaticinabatur, Bacchas, quarum iam mentionem fecimus, Troadas Phoenissasque, ultimas trilogiarum fabulas continuo rerum vinculo iunctarum. nam qualis in Supplicibus aut Helena in scaenam venit deus etiam Oedipo Augae Alemeoni Corinthio convenire poterat.

5.

Otto Iahnius supremo illo sermone, quo cum Adolfo Michaelis quae de carminum Graecorum argumentis artis figuratae fontibus explorata haberet communicavit, discipulorum studiis et vastum et inexploratum significavit campum. quod ipsi nobisque mors invidit, ut quae clara ante oculos eius versarentur exponeret, reparare potius strenua cura quam iusto fletu lugere augusta viri incomparabilis, qui cupita quiete fruitur, iubet imago; et firmum fundamentum Michaelis rara pietate substratum est. constat igitur de cycli epici argumentis, fore ut recta via monstrata et augeatur cognitio et amplificetur, certa spes est. transeundem est autem ad tragoediam et carmina lyrica, ex quibus non Stesichorus tantum ae Simonides Pindarusque 1) sed Alexandrini quoque poetae Euphorio 2) Callimachus alii 3) in censum veniunt 4)

Ex. gr. quidquid aut in litteris aut in artis operibus Herculem infantem serpentium victorem celebrat ad Pindari Nemeonicam primam redit.

<sup>2)</sup> Euphorionis carmen in pariete Pompeiano Niobidas exhibente exprimi contra doctissimum amicum A. Mavium me evicisse arbitror. bull. 1874.

<sup>3)</sup> Phaethontis fata in sarcophagis sculpta ex Alexandrino poeta a Nonno quoque expresso pendere in catalogo monui. Heliadum Aeschyli argumentum apud schol.  $\varrho$  208 tradi perperam opinatus est Nauckius. nam saepius scholiasta ille tragodumenis Asclepiadis se uti ipse testatur. Asclepiades autem tragoediarum argumenta non narravit, sed historiam fabulosam, qualis poet tragicorum curas longe alia reddita erat atque qualem ex epicis lyricisque carminibus v. c. Pherecydes narraverat.

Ex. gr. Plutarchus, inpudentissimus ille falsarius, in parallelis usus est Erigonae Eratosthenicae argumento. Romanorum poetarum studium omnino

182 II. 5.

quamquam tota haec quaestio eis incumbit quibus utilissima opera sarcophagorum conligendorum inposita est. quorum recta interpretatio ut omnino per Iahnium potissimum, hac quoque in re Zoegae dignum διάδοχον, invaluit, aut omnino fallor aut ex nova demum observatione probe potest institui. namque ut sobrius homo dubitare nequibat, anaglypha ex gr. Medeae aut Iphigeniae Tauricae res conplexa unis niti Euripidis fabulis, ita pusilla quaedam at in variis anaglyphorum exemplis recurrentia ex ipsis tragoediis aegre intellegebantur. iam idem accidisse patet, quod fabularum Iliacarum seaenas ab ipsa Iliade fecit discrepantes: artifices solis argumentis idque liberius usi sunt. moleste ferimus, quod argumentorum libri, quales omnium in manibus fuisse artis monumenta fidem faciunt, paucis per litteras manifestantur vestigiis, quae Michaelis conposuit Bilderehron. 86, pergratum igitur accidit, quod Robertus

ab arte Romana alienum esse cum plerique vulgo adseverant tum nuper Romanae artis detrectator sollertissimus Helbigius, nescio an parum caute: quamquam enim haereticus videbor, Friederichsii, praeclari viri, placita magnam partem amplector, certe id credere nolint, Graecorum fabulas Graeca tantum ad exempla in scholis lecta esse. servata est cod. Laur. 50, 1 pars haud ignobilis ex libello scholae destinato,) quod cum ultimis Hygini fabulis arto conjunctum est vinculo. post Stephanum et Heerenium edidit Westermannus cum in paradoxographis tum in mythographis. ibi fragmentum Isigoni quo iam Vitruvius usus est et doctissimum de fortibus mulieribus caput secuntur nomina partim recondita ex historia fabulosa per classes disposita (neque absimili more Ptolemaeus Hephaestio usus est cf. Hercher Herm. VII 466) τίνες οίχοι ανάστατοι δια γυναίχας εγένοντο, ηιλάδελησι, ηιλέταιροι, fragmentum φιλομητόρων, argumentum Lityersae Sosithei, haud dubie ex capite, quo Busirides Scirones id genus monstrorum ab heroibus punitorum recensiti erant, denique κεραυνωθέντες, similia et ordine et more disputandi apud Hyginum. finem faciunt fabellae tres quibus interponitur series metamorphoseon. atque fabellarum istarum prima et tertia ex Plutarchi parallelis desumpta est (24 quam inde corrigit Hercher ad Plut. de fluv. 19 adn. et 21 quae ipsa ex Parthenio 10 promanavit) ultima de Prosymno Argivo Bacchi amatore apud multos occurrit, quos enumerat Welcker. Gr. G. II 650, ita tamen ut ad unum enchiridii mythologici locum omnia referri possint, praeterquam quod Pausanias II. 37, 5, cui Prosymnus ceterorum Polymnus nescio an rectius audit, ex ipsis Lernaeis eam accepit; inter testes etiam Hyginus est. at metamorphoses illae ex ipso Ovidio sumptae sunt. hic enim ordo est. Lucaon (Ov. Met. I 222). Argus (I 722). Syrinx (I 712). Cycnus (II 367). Corone (II 574). Nuctimene (II 590). Leucothoe Orchati filia, (nam ita ex Ovidio in mythographis recte Westermannus; codex Orchomeni filiam dicit). (IV 210) ordo Ovidianus semel laedi videtur; at Argi fabula narrari coepta est ante Syringem.

meus Apollodorum bibliothecae scriptorem, quem primo alterove post Christum natum saeculo vixisse evicit, praeter Acusilaum Pherecydem Asclepiadem argumentorum quadam sylloga usum esse demonstravit; quamquam et diligentius opiniones suas persequatur oportet, et nonnulla dexterius administrasset, si Michaelis opere uti ei licuisset. praeterea simili libro Hyginum pleraque debere vulgaris opinio est quamvis multis dubitationibus obnoxia. ut enim interdum ipse excripsit argumenta, ita vel saepius non την τραγωδίαν enarrat sed το τραγωδούμενον. confer modo Iphigeniae Tauricae fabulam ex Euripide pendentem, nequaquam verum argumentum. praeterea Hygini fabulas tam male habitas repperit Micyllus, novissimus editor tanto peius tractavit, ut parum solidis quaestio inniteretur fundamentis. quae cum ita sint, pusillo, quod repperisse mihi videor, facto futurum harum rerum arbitrum non sine fructu uti posse credo, durasse Euripideorum carminum argumenta peculiari libello exposita usque in sera Byzantinorum tempora, Aeschyli Sophoclisque fabularum non item. enim neutrius illorum tragicorum argumentum extat praeter ea, quae fabulis superstitibus praescripta sunt, si ab una Euryalo Sophoclia recedis, quam Parthenius fab. 3 excerpsit ceteroquin incognitam; namque hoc ab ipso Parthenio conditum esse argumentum cum per se patet, tum aperte eo ostenditur quod integer Sophoclis versiculus, quem probe Meinekius adgnovit, orationi intextus est, nimirum ob quaesitam elegantiam Cornelio Gallo commendandus, crediderunt quidem haud raro viri docti Aeschylearum Sophocliarumve tragoediarum argumenta manibus quasi tenere, sed evanuerunt omnia. nam de Heliadibus Aeschyli supra dictum est, et quae de Tyrone prodit Apollodorus I 9, 8 tragoediae argumentum nullo iure dicitur: omissa enim est summa tragoediae, αναγνώρισις illa quam respicit Aristophanes Lysistr. 138 Aristoteles poet. 1454 25; ea denique, quae Sophoelis Koqoès (oaréporc) secutus schol, Nicandr. Ther, 353 narrat, huc pertinere vix quisquam putaverit.

At in Euripide res longe alia. nam Hyginus nominato Euripide argumenta praebet Antiopae et Inonis non nominato Archelai et fortasse Melanippae captivae, Apollodorus nominato Alcmeonis Corinthii non nominato Polyidi Phoenicis Meleagri Antiopae (quamquam paullo aliter conformatam atque Hyginus) Medeae. testimonia in catalogo perscripta sunt. longe autem gravissimum,

quod in libro, quem excerpsit, idem Medeae argumentum repperit, quod ante tragocdiam nostris in codicibus servatum est. vidit hoc Robertus de Apollodoro 83. semibarbaris porro temporibus Moses Chorenensis in progymnasmatis Augae et ex parte Peliadum argumenta posuit. Alcestidis quod extat a Dicaearcho confectum scholiasta Platonis ad symp. 179 B. vel post eum antiquior in Aristidem commentarius conscriptus est, (qui nunc quidem in futtilissimis Byzantinae loquacitatis acervis latet, at ex codicibus optimis Laurent. 60, 3 et Vaticano 1298 integer potest restitui) hic prima verba ex Protesilai argumento adfert; atque Gregorii Corinthii scholiastae scholiasta Pirithoi Melanippae philosophae Stheneboeae argumenta satis ampla adscripsit, denique Tzetzae vel satyricae fabulae Sylei argumentum praesto fuit. 5) quodsi etiamnune dubitari possit, haecine ex argumentorum sylloga excerpta sint an qualicumque via ad ipsas fabulas recedant, evellitur hace dubitatio eo quod Platonis et Aristidis et Gregorii scholiastae hoc modo argumenta adferunt, ή τοῦ Πειρίθου ὑπόθεσίς ἐστιν αὐτη, Tzetzes autem quod se ipsa fabula usum esse mentitur (Cramer, An. Par. III 337, 9) argumentum significat satis luculenter. denique dicendi genus siquid video prorsus aequale omnibus his scriptis, tam exile ut vix audeam duce Alcestidis argumento totam syllogam ad Dicaearchi ὑποθέσεις των Σοφοκλέους και Ευριπίδου μύθων referre. 6)

Qui argumentis utebantur, se ipso poeta usos esse, uti par est, simulabant. quam dissimilia ab ipsius poetae narratione inde nasci potuerint Iliacae tabulae demonstrant. tamen ne apud scriptores quidem talia desunt. constat tragicos Atticos (in Aristophane

<sup>5)</sup> Num forte ad argumenta redeunt quae de Antiopa Danaa Cretensibus Meleagro adscripsit Malalas? certe aliter loquitur si quando fabulam ipsam legit, veluti de Iphigenia Taurica V 136. quae de Oedipo habet insulsus homo Phoenissas spectant.

<sup>6)</sup> Etiam ab editoribus paullo neglegentius haec scripta tractantur. Phaedra epistulam scripsisse fertur δι' ἡς 'Ιππολέτου φθοράν κατηγόρει καὶ ἐπιβουλήν, insidias istas Hippolyti nemo novit: Phaedra Hippolytum stupri incussbat per insidias (κατ' ἐπιβουλήν); de Demophonte leginus χουρομών δὲ αἰτῷ νεκηφόρων γενηθέντων ἐὰν Δήμητρε τὴν εὐγενεστάτην παρθένουν σηάξη τοἰς λόγοις βαρέως εἰχεν. non verba sed oracula (λογίοις) aegre ferebat. inportunae constructionis exemplum praecedit. Orestes a Tauris capitur προελθών ἀπὸ τῆς νεώς καὶ φανείς; non vero quia adparuit captus est sed quia insanivit (μανείς).

alia res est) in nominibus personarum proferendis admodum fuisse parcos. callebant enim natura duce verissimam artis legem, a qua recentiores ingenti cum damno artis defecerunt, operam poetae navandam esse, ut paucae tantum personae inducantur remota omni supervacanea turba, secundi vero ordinis personae nomine certe careant. scilicet ad res vere graves spectatorum et auribus et memoria opus est. quae lex eatenus invaluit, ut nutrices praecones nuntii, pastores piscatores servi, cuncta de plebe turba nominibus in tragoedia carerent. quae lex eo non violatur quod Talthybii nomine Euripides in Hecuba et Troadibus usus est: ex Homero enim istuc vel pueri cognitum habebant; Aeschylus tamen eo abstinuit, ut omnino rudiusculis etiam tunc Atheniensium animis plus quam ceteri pepercit. ut plebei ita pueri siqui in scaenam veniunt vel ubi locuntur (quod unus Euripides miserationis studio admisit) nomine carent, quod propterea memorabilius est, quod partim nominibus admodum notis utebatur, velut in Oedipo rege Antigone et Ismene in Andromacha Molossus in Alcestide Eumelus. 7) Eurysacem non nominaret Tecmessa Ai. 340 nisi ipso nomine uti debuisset Aiax 575. denique quorum in narrationibus tantum mentio fit hominum persaepe tacetur nomen. quotiens matres invocant heroes, quota quaeque nominatur: quid quod Hippolyti mater simpliciter ή ἀμάζων est, vel ubi Hippolytus solam per matrem significatur. non nego haud raro fabulis non tradita fuisse nomina (quamquam genealogica poesis eis usque ad fastidium referta est) tragicos autem fingere noluisse quorum usus nullus esset: vix rarius inutilia consulto fugiebant. longe aliter posteri sensere. iam Alexandrinae aetati quo reconditius eo gratius erat nomen. venit aetas, quae Achillis inter virgines nomen, quae Hecubae matrem quaereret. simile studium in argumentis spectatur; Hippolyti mater Hippolyta vel Antiopa audit, Medeae filii Mermerus ac Pheres, introducuntur Molossus Eumelus Copreus. quodsi iam quis argumento utebatur, ipsum Euripidem excitabat

an

<sup>7)</sup> Sentit lector me hic Ed. Hilleri docta ac diligenti dissertatione uti (Herm. VIII. 442) ita tamen ut quae ille recte observavit ad causas suas referam. Eumelus eum fugerat. de Macaria rectissime iudicavit; debebat autem levem Useneri errorem corrigere. nam non Iolaum eam adlocutum esse sed chorum ipsius verba ostendunt 474.

ξένοι, θράσος μοι μηδέν έξόδοις έμαις προσθήτε.

hi

testem eorum a quibus ille longe afuerat. Euripides Herculis filios ἀνωνύμους perire passus erat. miseratus eorum grammaticus Therimachum Deicoonta Aristodemum vocavit, quorum nominum testis adfertur Euripides schol. Pind. Isthm. 4. 104. fraus manifesta, quae Welckero quodam modo subolebat, Boeckļum fallebat, ex argumento provenit. nec aliunde Oedipi et Paridis nutritores nomina partim ambigua acceperunt. hunc Archelaum vocat Asclepiades Targilenis (schol. I. 325) ex quo Apollodori (III. 12, 5, 4) Agelaus non quidem corrigi debet, at alteruter corruptus est. de Oedipi servo cf. Welcker Trag. II. 544. Tzetzam Pindaro tribuentem quae apud scholiastam eius legerat habes Chil. IV. 390. conf. Bergk Lyr. 2, 309, Dilthey. Callim. Cyd. 100.

6.

Quae de Auga, Alei filia, Telephi matre narrantur primo obtutu tam varia tamque contraria videri possunt, ut de enucleandis aut origine aut conexu aut ordine fabularum facile desperaveris, primis litterarum Graecarum temporibus neglecta per tragicos potissimum increbuerunt, deinde apud reges Pergamenos tamquam sacra historia culta etiam pictoribus sculptoribusque largam praebuerunt materiam, apud Romanos casu quodam obsoleverunt; itaque apud mythographos et rara et lacera eorum memoria est. cuius rei scitu non indignum documentum hoc est. ex Tegcatarum sacerdotum ore exceptum a Pausania VIII 47, 4 narratur. Augam ad sacrum Minervae fontem ab Hercule conpressam esse. nullum anud ceteros scriptores huius fabulae vestigium; nihilo tamen secius certum est, ex populari traditione eam hausisse poetam haud ignobilem, quem Alexandrinum fuisse facile conicimus: picta enim extat Pompeis (Helbig. 1142). atqui in propatulo est Tegeatarum ίεροὺς λόγους apud Pompeianos non valuisse, inventorem autem picturae neque minus imitatores admiratoresque intellexisse, quae pingerent aut viderent. omnes ergo ex eodem satis celebri carmine acceperunt, cuius rei in quamvis corroso pariete cernere licet testimonium. quae enim Augam comitatur non puella est, imo aniles formae mihi nec mihi soli etiam nunc satis distinctae visae sunt, ut vel contra egregiam Helbigii diligentiam oculis meis confidam. nutricem vero nec sacrae traditionis simplicitas nec amoenitatum studiosa Alexandrinae aetatis pictura intulit, sed poesis hac quoque in re Euripidearum tragoediarum consuetudinem secuta. 1)

Euripidis quid continuerit Auga, non traditur, at ex fragmentis nonnulla secuntur, iam apud Matthiaeum recte explicata. reliqui qui aut fragmenta conlegerunt aut fabulas restituere conati sunt nihil sani excogitarunt, at egregio et acumine et iudicio O. Jahnius (Teleph. u. Troil. 20, 53 sqq.) et negavit de exitu fabulae quidquam sciri, et Strabonis locum (XIII. 615) Telephi prologo vindicavit. tradidisse ibi fertur Euripides Augam cum filiolo a patre arcae inclusam et in mare projectam esse. 2) atqui ita non expletur tragoedia a puerperio Augae exorsa: Telephi versus his contigui servati sunt (697). remoto igitur quod videbatur de exitu testimonio primae tantum scaenae quodam modo notae sunt, Auga in templo parturiens, de Telepho fidelibus manibus tradendo cum nutrice disputans, infante per Minervae iram detecto deam obiurgans 3) . . . . huc usque progredimur; at ut iusta tragoedia fiat, et quid Alei ira de filia et nepote statuerit, et quo modo illi eam effugerint, cognoscere opus est. quaecumque huc pertinentia apud veteres scriptores inveniuntur apud Jahnium enumerata ac digesta habes. at certissimum est omnibus illis

<sup>1)</sup> In artis figuratae monumentis haud raro Hercules exhibetur inpudica manu mulieri vestem abripiens. at de Auga cogitare vetamur, siquidem thiaso Bacchico circumdatus est. huc facit divinus ille paries Pompeianus (Helbig 1141. qui giorn. d. scavi n. s. I. Tav. 3 aequa barbarie et delineatus est et explicatus). similis scaena in sarcophago extitisse videtur, cuius ego unum tantum vidi exemplum, mutilatum illud quidem, in exedra meridionali villae Albaniae Zoega bass. II. 105. at saec. XVI. celebris haec scaena fuit, nam recurrunt anaglypha in imitationem artis antiquae ficta, quae aliquoticus ad Augae fabulam relata sunt. vidi tria, pulcerrimum unum Venetianum musei Marciani 189; capessit Hercules mulierem decenter vestitam, adiutore Amore, quem artifex de suo addidit, Lombardorum scholae se addictum esse ita manifestissime probans. alterum in Matthaeianis aedibus extat, saeculi XVI exeuntis opus in imitationem sarcophagi non nimis scite sculptum, de quo dubitationem movit O. Jahn. (Arch. Zeit. XVII 62) cum quo tertium in praecipuis figuris consentit multo etiam recentius Borghesianum.

Congruit haec narratio cum Hecataeo 345 Müll. quod num fortuitum sit nescimus.

<sup>3)</sup> Non certum hoc dico, at probabiliter ex fgm. 267 sumi arbitror. Minervae ira aliquid efficere debebat. poterat aliud aut certe aptius quam sacerdotis furtum patefacere?

188 II. 6.

fabulis Euripidem non usum esse. ut enim eas mittam, quippe eis quae de Auga Euripidis seimus contraria, quibus Auga praegnans detecta esse aut in Parthenio Telephum sive peperisse sive abdidisse fertur, ne id quidem congruit, quod Sophocli placuisse seimus, Augam sive Nauplio sive Caribus tradi, Telephum in Parthenio proiectum a pastoribus educari. temporis enim limitibus sana Graecae tragoediae lege flagitatis obstrepit, nec deum ex machina advocare licet, quandoquidem propria eius natura est, ut aut prohibeat quae fieri nolit, aut iubeat quae facienda mortales nesciant. inducere vero deum futura canentem, cum nihilo minus praesentia eodem tenore perficiantur, absurdum est. exposui, quod Jahnius sensit potius quam pronuntiavit, ex traditis fabulis nullam esse Euripideam. vel hoc parvi non ducerem — utinam de omnibus Euripidis fabulis tantum sciremus — at de Auga plura sciri possunt.

Ex omnibus artis monumentorum generibus, inter quae incomparabilis ille paries Herculanensis 1143 Helb. primum locum obtinet, 4) notus est Hercules Telephum a cerva nutritum in Parthenio inveniens. at iure miratus est Otto Jahnius apud scriptores nusquam occurrere hane fabulam; nihilominus peritissimus quisque mecum consentiet, rem ita narratam esse a nobilissimo poeta non ex populari traditione sed ex ipsius arbitrio conformatam, quandoquidem artifex 'de suo fingere talia nequibat, qui non praeponeret nisi quae intellectum iri sciret. Graecum dico non hodiernum artificem. duplici igitur ratione iucundum fuerit, si Herculem illum in Euripidea tragoedia inductum esse demonstrari licuerit; nullo enim negotio ἀναγνωρισμόν parentum, Telephumque a patre servatum ex aliarum tragoediarum similitudine

<sup>4)</sup> Mulier alata, quae Herculi Telephum ostendit, cur non adpelletur son nomine Victoria, nescio. quae xallivixor semper comitatur aodem sensu, quo veterrimi artifices Minervam Herculi iungunt, Victoria nondum ex Minervae numine derivata, quod Athonis quinto saeculo factum est. ceterum cum hanc imaginem ignorarem, anaglyphum aereum Etruscum de quo verba feci bull. d. ist. 1873. pg. 10. explicare non poteram. cum enim puerum in gremio nymphae sedentem exhiberet supervolitante aquila, quem iuvenis baculo innisus contemplaretar, fabulam ex herois cuiusdam infahtia sumptam esse intellexi, nomen in medio reliqui. at ex Herculanensi pariete sequitur, Telephum esse ab Arcadia nutritum ab Hercule inventum. de aquila erravi sicut Wieseler Arch. Zeit. XI 170. verum docuerat O. Jahn ibidem X 479.

II. 6. 189

animo nobis informaverimus. atqui Herculis verba ex Auga etiamnune supersunt fgm. 267

νῦν δ' οἶνος ἐξέστησέ μ', ὁμολογῶ δέ σε ἀδιχεῖν· τὸ δ' ἀδίχημ' ἐγένετ' οὐχ ἑχούσιον.

obtortae rationi, qua haec verba Augae Herculis dictum referenti vindicantur, vix quisquam adsentiri velit. deinde apud Hesychium abstersis levibus maculis haec leguntur κέρας ὄρθυν ἡ νευρὰ Εὐριπίδης λέγει Αὔγη· quis umquam arcus nervos erectum cornu vocavit? verba ante Hesychium truncata restituere non licet, valde tamen probabile videtur, νευρὰν olim νεβρὸν fuisse, et decantatum illud respici, quod grammatici queruntur, contra naturam cervae cornua a poetis tribui. denique Aelianus V. H. XII. 15 prodit, Herculem alicubi ab Euripide inductum esse puerum ulnis tenentem. qui alii tragoediae ne inprobabiliter quidem tribui potest. neque inlepidum est vel invictorum lacertorum tenellique corpusculi conpositionem a poeta artificibus monstratam esse. satis tenuia quidem tamen non spernenda haec tria documenta viam monstrant: quid igitur, si hoc Augae Euripideae argumentum est?

Dum in Arcadiae quadam urbe festum Minervae celebraretur, cum eiusdem sacerdote Augea Alei filia choreas in nocturnis sacris agitante rem Hercules habuit, qui et huius furti testem reliquit ei anulum. illa ex co gravida Telephum peperit, quod nomen ex eventu adhacsit. iam Augeac pater stupro cognito excandescens Telephum quidem deserto loco abici, ubi is a cerva nutritus est, Augeam autem abysso submergi mandavit. interim Hercules ad eam regionem delatus deque re gesta suo ex anulo admonitus et puerum ex se genitum eripuit et parentem ipsam ab instante mortis periculo expedivit. haecine conveniunt, haecine iustam fabulae formam praebent? extant apud A. Maium ad Eusebii editionem Mediolanensem 294 ex Mosis Chorenensis progymnasmatis expressa (hinc Italicum Augeae nomen) aut faciliora inventu, ubi ego quoque legi, apud Meinekium Com, V. 57. qui comici poetae fabulam enarrari credidit, quod post ea quac proximo capite disputavi, non necesse est refellam, miratus haud dubie erat vir summus parum dignum cothurno argumentum, at nihil impedit, quominus cum Welckero Augam tetralogiae quartam fabulam fuisse putemus. quamquam me illa difficultate non nimis permoveri fateor. tertiae enim aetatis

Augam esse numeri alterius versuum, quos supra posui, certissime evincunt, cum in eodem senario et anapaestus et bis tribrachys adhibitus sit. 5) ceterum in Mosis narratione Euripides uno signo non ambigue auctor manifestatur propterea quod Telepho nomen ex eventu adhaesit. 6) etymo nominum propriorum etiam ficto cur et quo modo tragoedia uti possit, docet ad Ai. 430 Hermannus. 7) at Euripides praeter vulgaria et vera exempla velut Penthei Polynicis Parthenopaei Meleagri (quamquam hoc iam satis putide dictum est) multa id genus admisit nullo alio fine, nisi ut sophisticam promeret eruditionem. praesto mihi sunt non multum quaerenti Capaneus (Suppl. 496), Ion (661), Alexander et Andromacha (Alexandr. 65, 1079), Aphrodite (Troad. 989), Theonoe (Hel. 13), Thoas (Iph. T. 32 cf. Aristoph. Lemn. 2), Amphion et Zethus (Antiop. 181 sq. cf. Aristoph. Thesm. II. 9), Atreus (Iph. Aul. 322), quorum omnium aetas nota est: itaque etiam de Boeoto Melanippae captivae 8) non haerebimus. fortuitum est, quod Euripides sero demum ad tales argutias descendit, sed certi cujusdam magistri haud dubie profert doctrinam. quem, etiamsi possem, non studerem hoc loco indagare, quoniam non sine longis ambagibus ad Augam revertere possum.

In Electra 367 sqq. Orestes audita Rustici sanctimonia, qui cum rogaverat, ut in pauperis sed liberalis hospitis tugurium intraret, hace philosophatur. non esse signum, quo bonum virum dignoscas, cum naturae hominum certa norma distingui nequeant, neque enim cum sanguinis nobilitate neque cum divitiis parta animi nobilitatem coniunctam esse.

<sup>5 3)</sup> Refragatur unus nisi fallor versus Androm. 333. qui Menandri tres versus male intrusos excipit, male interpolatus (est enim Andromacha inter fabulas valde interpolatas) ut hiatum obstruat. contra modo codicum lectionem  $\delta \dot{\eta}$  vs. 334 serves, deletis 330 -334 oratio stare potest.

<sup>6)</sup> Vereor ne Euripides Τήλεφον a θήλη et έλάφω derivaverit.

<sup>7)</sup> Multa et indisposita congessit Elmsleius ad Bacch. 508.

<sup>8)</sup> Fgm. 486, quod Nauckius perperam ad Melanippam philosopham rettulit, in qua nomina pueris fortasse per Hippen ἐκ μηχατῆς dari potuerant, quamquam non valde probabiliter. hunc vero versum ad captivam referendum esse ex Strabonis verbis VI 365 conligendum erat, qui Μελατίπλην τὴν δεσμώτιδα καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς Βοιωτὸν memorat. ceterum et ex hoc etymi usu et ex deo ex machina in philosopha certe adhibito discimus, quod per se maxime probabile est, utramque Melanippam inter seriores fabulas referendam esse.

plana haec et proba; at pergit. quo igitur signo utendum esse? divitiis? at fallere - haee iam audivimus eaque multo auctiora, paupertate? at multos ea corrumpi, an ad arma confugiendum esse? at fieri non posse, ut in pugnae turbis vir vere fortis distinguatur, casui igitur relinquendum esse. quid haec hoc loco posita sibi velint, non perspicio, cum aut antea dicta aut omnino non huc quadrantia contineant; rem conficiunt sequentia. casui, inquit, id relinquendum est; nam iste (Rusticus) nec natu nobilis nec rei familiaris auctoritate, imo de plebe homo virum optimum se praestitit. abicite ergo praeiudicatarum opinionum vanitatem, nobilitatemque hominum ex moribus et consuetudine cognoscite. profecto hoc praeceptum cum altero, fortunae omnia relinquenda esse, egregie concinit! nec melius id, quod tamquam illius praecepti causa adfertur, Rusticum bonum virum esse. revera eorum causa est, quae primis versibus dicta erant. ita sententiam habemus teretem ac rotundam, nobilitatem nec in sanguine nec in opibus positam esse, cum omnino usum tum Rustici exemplum docere, repetendam igitur esse ex vita et moribus, at absoluta haec et integra sententia novo ev 9 vunuari continuatur. tales enim, pergit Orestes - quales? nihil suppleri potest nisi forte de plebe homines, at suppleas licet, quod vulgo credunt, homines qualis Rusticus est - tales enim rem publicam bene administrant; corpora mente carentia in foro tantum conspicua sunt, cum in pugna etiam infirmus fortem se praestare possit: hoc enim in natura et animi robore positum est, ecqua fascinatione ex disputatione de nobilitate instituta ad quaestionem, corpus animusne plus valeret, delati sumus? nonne bella res est, Rustico σάρχας κενάς geενῶν opponi? magis etiam bellum quod Orestes prorsus oblitus est se antea negasse, quis in pugna fortiter se gereret, sciri posse; longe bellissimum naturam iam ducem praedicari, cui supra ταραγμός inesse dictus est. adparet, opinor, duos aliarum fabularum locos in Orestae orationem intrusos esse propter similitudinem quandam margini adscriptos. Euripides haec tantum dederat:

> φεῦ· οὖα ἐστ' ἀαριβὲς οὐδὲν εἰς εὐανδρίαν, ἔχουσι γὰρ ταραγμὸν αὶ φύσεις βροτῶν·

8

ήδη γὰς εἶδον ἄνδςα γενναίου πατεὸς 370 τὸ μηδὲν ὄντα, χεηστὰ δ' ἐκ κακῶν τέκνα, λιμόν τ' ἐν ἀνδεὸς πλουσίου φεονήματι,

372 γνώμην δὲ μεγάλην ἐν πένητι σώματι.

312 γνωμην ου μεγαιήν εν πενήτι συματι.
380 οἶτος γὰς ἀνὴς οὕτ' ἐν 'Αργείοις μέγας οὕτ' αὐ δοχήσει δωμάτων ώγχωμένος, ἐν τοῖς δὲ πολλοῖς ἀν, ἄριστος ηὑρέθη.
οὐ μη φρονήσεθ οὶ κενῶν δοξασμάτων \*)
πλήρεις πλανᾶσθε, τῆ δ' ὁμιλία βροτοὺς

385 πρινείτε καὶ τοῖς ήθεσιν τοὺς εὐγενεῖς;

391 ἀλλ', ἄξιος γὰς ὅ τε παρὼν ὅ τ' οὐ παρὼν ᾿Αγαμέμνονος παῖς, οὖπες οἵνεκ' ἤλθομεν, δεξώμεθ' οἴκων καταλύσεις κτέ.

haec est genuina et optima Orestae oratio, quae ne verbum quidem addi patitur.

Alterum fragmentorum, dum per se spectantur, Euripide

dignissimorum hoc est.

οί γὰρ τοιοῦτοι τὰς πόλεις οἰχοῦσιν εἶ καὶ δώμαθ', αἱ δὲ σάρχες αἱ κεναὶ φρενῶν ἀγάλματ' ἀγορᾶς εἰσίν· οὐδὲ γὰρ δύρυ μαλλον βραχίων σθεναρὸς ἀσθενοῦς μένει,

390 εν τη φύσει δε τοῦτο κάν εὐψυχία

nunc quales illi τοιοῦτοι sint, statim intellegitur, homines elegantiori vitae cultui dediti, quorum lautae sapientiae, quam plebs mollem et luxuriosam vocat, vis consili expers opponitur. non opus est, ut in legentium animos celeberrimam Antiopae scaenam revocem, ubi etiam brachiorum mollities memoratur (199, 200).

Altera denique versuum series nescio quem (potest etiam femina esse) inducit loquentem

πῶς οἶν τις αὐτὰ διαλαβών ὀρθῶς χρινεῖ; πλούτω; πονηρῷ τἄρα χρήσεται χριτῆ. ἢ τοῖς ἔχουσι μηδέν; ἀλλ' ἔχει νόσον πενία, διδάσχει δ' ἄνδρα τῆ χρεία χαχά. 19)

<sup>9)</sup> Dedi codicis lectionem quamvis corruptam, nam medelae mihi non satis faciunt.

<sup>10)</sup> Scripsi κακά; κακότ C. requiritur enim sententia "paupertati vitium inest, quod hominem mala docet, ad male facta pellicit." illud significat, vel malum hominem paupertas doctum reddit. nequis mihi obvertat,

2

άλλ' εἰς ὅπλ' ἔλθω; τίς δὲ πρὸς λόγχην βλέπων μάρτυς γένοιτ' ἂν ὅστις ἐστὶν μ΄γαθός; κράτιστον εἰκῆ ταῦτ' ἐᾶν ἀφειμένα

videmus quaeri hominem et quo signo reperiri possit disputari. falem inter Augam et nutricem fuisse scaenam cum ex aliis

falem inter Augam et nutricem fuisse scaenam cum ex aliis signis<sup>11</sup>) conclusum est tum ex fragmento 279 ab Engero nisi fallor recte disposito.

ΑΥ. ποῖ; πῶς δὲ λήσει; τίς δὲ νῷν πιστὸς φίλος;

ΤΡΟΦ. ζητώμεν ή δόκησις ανθρώποις κακόν.

AY. καὶ τοὖπιχειρεῖν γ' ἐξαμαρτάνειν φέρει.
ecce sententiarum conexus cui versus qui in Electra leguntur
conveniant. — Diogenes II. 33 versum 379 ex Auga adfert.

verum ex tradita lectione elici posse: eo magis claritati studere debebat poeta, quo facilius sententia per se optima at huic loco minime conveniens intellegi poterat.

<sup>11)</sup> Verissime huic scaenae adscriptus est versus a Plutarcho servatus Symp. qu. IX. 1. fgm. ad. 737

τὸν παϊδά μοι τόνδ' ἀξίως Ἡρακλέος ἡμῶν τε θρέψαι.

at a rhapsodo eum recitatum esse per errorem dixit Nauckius.

## 

and the day of the second of the second of the

## Critica.

1.

Video parum exploratum esse, quatenus tragici sibi permiserint, ut unum versum inter duas personas discerperent. constituamus igitur legem, cuius in libro primo aliquotiens inicienda erat mentio.

Apud comicos nullis frenis coercita est libertas discerpendorum versuum, neque apud Aristophanem demum eiusque acquatles (Crates fer. 1, 4 tetram. iamb. Pherecrates et Eupolis passim. Hermipp. Mil. 8. Lysipp. Bacch. 1) sed apud ipsum Epicharmum (Siren. 1. B. 26. 40 sqq.); apud Cratinum tamen exemplum nescio an fortuito non extat.

Eadem licentia in unica quam habemus satyrica, et apud Achaeum Athl. 3 quam rectissime satyricam dixit Friebel satyr. 57.

In canticis eam esse regulam, nt siquando altera in stropha locuta sit persona eodem numerorum loco in antistropho personae se excipiant, notum est; quod etiam ad hemichoria et siquando singulae chori personae canunt pertinere arbitror locos obstrepentes corruptos ratus. interdum tamen poetae unius personae clamores extra strophicam responsionem positos voluerunt. cum canticis ei loci faciunt quibus senarii iambici antistrophica lege coerciti sunt, cuius modi luculentum exemplum apud Sophocleni Electr. 1398—1441 exstat, praeclare ab Hermanno expositum, apud Euripidem Orest. 1353—1365 — 1537—1548 ubi cum alia rectius discribenda sunt tum emendandus 1540 utpote qui legem foedissime violet.

Restant systemata anapaestica et diverbiorum numeri, et iambici et trochaici quos coniunctim tractare licet, ac magnam veri partem G. Dindorfius vidit cuius haec verba sunt in quintae Aeschyli editionis minoris praefatione pg. XXIII. Prom. 980 ΠΡ. ιόμοι, [ΕΡ. ιόμοι; τόδε Ζεύς τούπος ούκ επίσταται.] alterum ώμοι; addidit Richardus Schneiderus in Quaestionibus Xenophonteis Bonnae editis a. 1860 p. 38 priore Guot extra versum posito, qua emendatione propterea opus erat, ne trimeter inter duas personas dividatur contra legem tragoediae antiquae, diligenter servatam in septem Aeschyli tragoediis et ab Sophocle in Antigona, fabularum quae supersunt antiquissima, eadem de causa suo iure idem Dindorfius Sept. 218 corruptum dixit, quamquam emendationem perfecisse non videtur. tamen quin certissima haec lex sit, cui trochaici quadrati quoque obtemperent ab Aeschylo conpluribus fabulis usurpati, dubium esse nequit. operae autem pretium inquirere, num legis severitatem ilico exceperit infrenata ac primum quidem a libidine aliena ea dialogi forma est, de qua grammatici doctum habemus testimonium apud Hesvch. αντιλαβαί · διαλογικαί δήσεις έξ ήμιστιγίων λεγόμεναι κατά μικούν (?) παρά τραγικοῖς. adstringitur enim hace concitatissimae altercationis forma eisdem atque stichomythia legibus. antilabae apud Sophoclem in omnibus praeter Antigonam tragoediis occurrunt; Euripidis Alcestis Medea Hippolytus Heraclidae Andromacha i. e. fabulae numerorum severiorum et ex posterioribus Troades eis antiquissima igitur exempla Hecub. 1283 sq. Hercul. 1417-21, paucissimi sane versus et longam stichomythiam finientes a Sophocleo more longe absunt, frequentantur antilabae in lone, cuius aetas nequaquam certa est, et in fabulis Electra, quae Hecubae Herculique similis est, posterioribus, praecipue tamen in tetrametris trochaicis, quibus Sophocles non sine antilabis iam in Oedipo utitur, in Hercule demum atque sine antilabis Euripised passim etiam in dialogo Sophocles versus discerpere coepit; in Aiace, quae antilabas 591 sqq. habet, 981-983, 985 inter Tenerum et chorum divisi sunt, at ita divisos voluit Sophocles ut laesa regula Teucri trepidatio ostenderetur, itaque ter una cum numeris etiam grammatica continuatio abrumpitur, convenit haec cum ceteris observatio firmatque Aiacem Antigona quidem posteriorem, ceteris fabulis priorem natu esse. Oedipus Rex Electra Trachiniae admittunt quidem versum frangi sine ea

quam Aiax plenam habet excusatione, longe tamen absunt a Philoctetae et Colonei Oedipi licentia. ex illis exempla quotquot extant haec sunt O. R. 676. 1120. Electr. 1209 (quod excusari posset) 1324. 1347. 1475 sqq. 1502 sqq. Trach. 409. 418; 876 non huc refero, at plane singulariter 1020 dactylicus hexameter ad usum comoediae frangitur. in Philocteta et Coloneo quaevis scaena exempla subministrat; quid quod co progressus est Sophoeles, ut longa  $\hat{\varrho}_{1}^{x}\sigma_{1}^{x}$  in medio versu inciperet. (ex. gr. Phil. 54).

Apud Euripidem in eis fabulis quae antilabis etiam tum carent ab Aeschylea severitate deficiunt hi versus:

Alc. 390 A.Δ. βλέψον πρὸς αὐτούς, βλέψον. Α.Δ. οὐδέν εἰμ' ἔτι.
Α.Δ. τί δρῷς; προλείπεις; Α.Δ. χαῖρ' Α.Δ. ἀπωλόμην τάλας

817 ΘΕ. οὐχ ἦλθες ἐν δέοντι δέξασθαι δόμοις.
πένθος γὰρ ἡμῖν ἐστιν· καὶ κουρὰν βλέπεις
μελαμπέπλους στολμούς τε, ΗΡ. τίς δ' ὁ κατ-

μών έχ τέχνων τι φροϊδον ἢ πατὴρ γέρων; 1119 ΗΡ. ἔχεις; ΑΔ. ἔχω. ΗΡ. καὶ σῷζέ νιν κ. τ. ἑ.

ut primum exemplum excusatione non indiget, ita tertium ex singulari actione excusatum duco; nam versus cum Nauckio eiciendi vix possunt videri. at 817 sqq. non solum hanc legem violant, sed etiam stichomythiam inportunissime interrumpuīt. at scholiasta 818—820 spurios esse adfirmat, rectissime igitur Kirchhoffius lacunae obstruendae causa fictos dixit.

Med. 1006.

MH. alai.

ΙΙΑΙ. τάδ' οὐ ξυνφδὰ τοῖσιν ἐξηγγελμένοις
 ΜΗ. αἰαῖ μάλ' αὖθις. ΠΑΙ. μῶν. κ. τ. ἑ.

Hipp. 310.

TP. . . . .

΄Ιππόλυτον. ΦΑΙ. οἴμοι. ΤΡ. 91γγάνει σέθεν τόδε; 352 ΤΡ. Ἱππόλετον αὐδζες; ΦΑΙ. σοῦ τάθ', οὐχ ἐμοῦ χλύεις. 724 ΧΟ. εὕφημος ἴσθι. ΦΑΙ. χαὶ σύ γ' εἶ με νουθέτει.

1325 ΘΗ. δέσποιν ολοίμην. ΑΡ, δείν έπραξας χ. τ. έ.

Androm, 1077

 ά ἀ τί δράσεις, ιδ γεραιέ, μὶ πέσης, ἔπαιρε σαιτόν. ΠΗ, οἰδέν εἰμ', ἀπωλόμην.

Abruptus sermo et Phaedrae amati invenis nomine expavescenti et Medeae Theseo Peleo fatalis nuntii atrocitate perculsis egregie convenit; εἴτρημα φώνει tam breviter dictum sollemne est (Soph. Aiac. 591. Eur. Herc. 1184 etc.). donce Euripides ab antilabis abstineret certi quiddam laesa regula exprimi spectatores latere non poterat. postquam igitur illas admisit vel parcior in hoc admittendo est. habet tamen eis quae modo adtulimus paria haec:

Hecub. 1127. Polymestor caecatus mulieres insectatur

ΑΓ. οἶτος, τί πάσχεις; ΠΟΛ. πρὸς θεῶν σε λίσσοιαι κ. τ. ξ.

Suppl. 513 Α.Ι. & παγχάπιστε. ΘΗ. σῖγ' "Αδραστ' ἔχε στόμα. Helen. 1514. Adenrit nuntius

> ΘΕΟΚ. τί δ' ἔστιν; ΑΓΓ. ἄλλης ἐκπόνει μνηστεύματα κ. τ. έ.

Iph. Taur. 780 OP. & θεοί. ΙΦ. τί τοὺς θεοὺς ἀναχαλεῖς ἐν τοῖς ἐμοῖς.

ceterae tragoediae ne unum quidem praebuerunt exemplum, nam Phoenissarum τειχοσχοπία, utpote canticum, hue non facit, et El. 692 ubi Victorius tale quid finxit supra evanuit. non tamen semper Sophocleae levitati restitit Euripides. namque et Orestes, quam ultimam Athenis docuit, conpluriens regulam violat 1345 sqq. 1689, ita ut ne ariolando quidem inveniri possit excusatio, et Bacchae 189 unum tantum at plane singulare exemplum longioris orationis in truncum versum desinentis. quamquam hoe ut credam aegre adducor; adtrectari tamen locus nullo modo potest. in Iphigenia Aulidensi si unum ant alterum occurreret certum ceteroquin exemplum, miri nihil haberet, et calidiore indicio supra vs. 1138 hae causa sola condemnari dixi. tamen quotquot extant praeter antilabas exempla aut aperte spuriis in versibus sunt ut 415 et 1537 ant dubia certe; nam 739 scribi solet

41'. πιθοῦ. Κ.Λ. μὰ τὴν ἄνασσαν Αργείαν θεάν, 
ελθών σὰ τἄξω πρῶσσε, τὰν δόμοις δ' εγώ.

et scholii instar  $\Phi$  supra  $\mu \dot{\alpha}$  or posuit. sed tragici legem non norunt, qua  $\mu \dot{\alpha}$  detestandi particula dicitur, neque Agamemnonem cum Clytaemnestram obtestetur per Iunonem iurare dedecet. restituenda igitur stichomythia videtur.

Systemata anapaestica paucis absolvere licet. quorum apud Aeschylum is usus est, ut systema non interrumpatur. ubi altera

incipit persona, altera paroemiaco systema clausit. haec tot exemplis firmatur regula, ut unum qui obstrepat versum Pers. 930 confidenter dicam corruptum. at apud Sophoclem Euripidemque in systemate anapaestico libere se excipiunt personae, ita tamen ut integro saltem dimetro orationes finiantur. cf. ex. gr. Soph. Antig. 929 - 935. Philoet. 159-162. 1447-50. 138-145. 1753 sqq. Eurip. Alc. 93-98. 105-110. Med. 96 sqq. Hipp, 202 sqq. Ion. 220 sqq. in posterioribus tragoediis rarissime anapaestis usus est Euripides, quamquam non prorsus vel longiores vitavit declamationes, quales in Medea et Hippolyto legimus, cf. Chrysipp. 836. auod his finibus libertas coercita est ex natura numerorum anapaesticorum sequi mihi videtur. facere igitur non possum, quin peccasse dicam Sophoclem, qui non consuetudinis tantum sed naturae legem violaverit. ita enim ille Trach. 977

. . στόμα σόν. Υ.Α. πῶς φής, γέρον; ἢ ζῆ;

981 . . νόσον ιδ τέχνον, Υ.Α. άλλ' ἐπί μοι μελέω κ.τ. έ.

990 . βλεφάρων 3' ὕπνον. Υ.Λ. οὐ γὰρ ἔχω πῶς ἄν κ.τ. ξ. idem Sophocles elisione in trimetri fine admissa similiter contra numeros peccavit. Euripides ut hoc vitio ita illo quoque immunis est. nam Iph. Aul. 2 στεῖχε. ΠΡ. στείχω.

3 ΑΓ. πεύσει. ΠΡ. σπεύδω.

149 ΠΡ. ἔσται τάδε. ΑΓ. χλήθοων δ' έξόρμα (si coniecturae fides est.)

nihil probat nisi Euripidem minorem neglegentiorem maiore suisse. omnino enim non intellego, quomodo reiecta verissima Bremii sententia, qui anapaestos ab Euripide maiore abiudicaverat, iam eo progressa sit criticorum violentia, ut prologum siquid aliud Euripideum repudient. luculentum veri testimonium etiam ex sermone peti potest. Euripides vocem θυμέλη saepius usurpat, sed unam novit vulgarem αναε notionem: Iph. Anlid. 152 Κυκλώπων θυμέλαι moenia sunt, usu et vetere et probo at minime Euripideo, de quo satis egit Wieselerus. in anapaestis τὸν Σοφόκλειον ὑποφαίνει χαφακτῆρα scriptor Rhesi (16, 17), in senariis vero ne antilabas quidem admittit (quas in trochaicis tetrametris habet 686 sqq.) nedum laxiori indulgeat disciplinae. docemur igitur hac quoque in re superstitibus etiamtum Sophoele Euripideque sensim relaxatam esse veteris tragoediae severitatem, duce ac principe in numeris Sophoele, in rerum tractatione Euripide, a

duum virorum magnorum exemplo cum aequales pependisse tum eos qui proxime sequerentur, (Agathonem Critiam Chaeremonem Carcinum¹) dico; de ceteris parum constat) at fuisse tempus, quo Athenienses diffluentis levitatis taederet; rediisse igitur quantum possent ad antiquiora exempla; atque suspicari licet, hac ex causa Theodectae gloriam non minimam promanasse. cuius severioris Musae unum poetam inlustravit Meinekius Moschionem, cum doceret eum ab omni pede trisyllabo in senariis cavisse; mediocris ingenii fetus at consinili subtilitatis amore commendati extat Rhesus, saeculo quarto exeunte haud dubie Athenis scripta. de posterioris aetatis tragicis quod omnino nihil scimus, ingens at inreparabile damnum.

2.

Im allgemeinen kann es als eine Regel des griechischen Dramas gelten, dass über den Numen einer neu auftretenden Person, wenn der Dichter ihr überhaupt einen beilegt, das Publicum alsbald aufgeklärt wird; und zwar geschieht dies, indem entweder der Auftretende selbst seinen Namen angibt oder kurz vor oder nachher derselbe in der Rede eines anderen vorkommt.

Ita Hillerus in capite dissertationis cuius iam supra aliquotiens mentio mihi inicienda erat. quae quamquam in universum recte disputata sunt, facile tamen intellegitur sciri posse de tragoedia multo adcuratiora. comoediam nunc non curo, et protulit Hillerus de ea eximia. expedit autem singulorum poetarum consuctudinem examinare, fieri enim non potuit quin diversis temporibus diversisque ingeniis diversa placerent.

Principem locum facile sibi vindicat Aeschyli nativa et virtutis incorruptae vix sibi conscia ars. ut ab omnibus putidae consuetudinis molestiis procul abest, ita τὰ διὰ παντὸς ἀμώμητα longe superat ἐχείνη ἡ ἐκβολὴ τοῦ δαιμονίου πνεύματος ἡν ὑπὸ νόμον τάξαι δύσχολον. ab inutili nominum sarcina abstinuisse Aeschylum iam vidimus; idem ubi e re videtur simpliciter nomina

Carcinus simia Euripidis dici potest. ex tragoediarum titulis cum illo conveniunt Aeropa Alopa Thyestes Medea Oedipus Orestes, et cf. Semel. 3 cum Eur. Beller. 670. Carc. 6. cum Eur. Aug. 267 (Meinek. Com. IV. 695.) Carc. 10 = Eur. Phoen. 597. Carc. 5, 1. Eur. Helen. 1307 Alex. 64. alia.

insa ponit: τάδε μέν Περσών τών οίγομένων πιστά καλείται; aut inauditum Atheniensibus adspectum copiosa descriptione familiarem reddit (Eumen. prol.), aut ubi nec nomine nec descriptione opus est verbis parcit: Thebanas virgines videas. personae aut adpellantur, aut ingredientes nominantur describunturve, aut ipsi se nominant, modo ocius modo serius ut libuit poetae; cuius nova in quoque exemplo virtus spectatur. uno defungar exemplo. Casandra una cum Agamemnone in scaenam (sive orchestram) venit: nemo eam curat. deinde Agamemno cum domum ingreditur Clytaemnestram iubet peregrinae mulieri comem se praestare et benevolam dominam, a nomine ipso ab omni adcuratiore significatione cavet. quod ut moribus Agamemnonis egregie convenit, ita spectatorum animos non sinit praecoci Casandrae miseratione permoveri. tandem ubi vaticiniis eius opus est a Clytaemnestra adpellatur 1035. num divinius institui poterat? ubi iterum procedit sive in eadem sive in alia eiusdem trilogiae 1) fabula indicatione non opus est: fit tamen interdum, contra tacito nomine inducit aliquotiens personam, de qua ex tota tragoediae conformatione spectatores dubitare non posse arbitratur. exempla sunt Aegisthus Ag. 1577, Xerxes Pers. 907. veste et habitu satis indicari putavit Apollinem Minervamque Eumenidum. in Prometheo Vulcanus Robur Vis suo nomine statim adpellantur, Mercurius muneris commemoratione significatur 941, Prometheus matris nomine 18 sicut Io 590 patris. at gravissimum est quod personas certo nomine destitutas non inducit Aechylus nisi diligenter aut significatas aut descriptas. causa in propatulo est. sub ipsa enim tragoediae principia certae personae deerant quae quotannis in scaena spectatae indicationem supervacaneam redderent. conponam omnes Aeschyli locos, eo enim gravior haec res est, quo parciora aliunde de personis tragoediae Atticae conperta habemus, vel potius nulla; quae enim Iulius Pollux libro quarto huc pertinentia disputavit longe posterioris sunt aetatis nec ante artificum Dionysiacorum tempora conponi poterant.

nuntius in Persis 246 a choro describitur; sed hoc utpote in homine barbaro etiam postea opus fuisset. Sept. 39 qui iam

Monet hoc Hillerus de Eumenidum Oresta. non debebat Choephoron Aegisthum nec Choephoron Eumenidumque Clytaemnestram neglegere. Choephoron autem Orestes procul dubio sexto versu nunc deperdito ipse se nominavit.

ex consuetudine aetatis posterioris nuntius vocatur, Aeschylo κατόπτης est 30. 41. 371: vides quam sedulus in eo significando Aeschylus fuerit. servus excubitor prologum Agamemnonis ab ipsius descriptione orditur. ianitor Choephoron 637 vocatus est more Atheniensibus familiari, tragicis hac ipsa de causa insolito, παί παί, omnino haec persona occasione saepissime oblata non recurrit. praeco Agam. 473 a Clytaemnestra copiose describide praecone Aegyptio idem valet atque de nuntio Persa, spectatores eum Aegyptium esse sciunt ubi in scaenam venit 826, quod praeconem se dicit 931 ne ad vestem quidem quidquam facit. at more sequiore veste tantum significatur praeco Septem 1005. quod me iudice nihil probat nisi speciosis opinor argumentis quibus Thebanae fabulae exodus quamquam dissentientibus gravissimis viris ab Aeschylo abiudicatur novum addi nec leve illud argumentum. sacerdos Pythia vel potius neoginis (cf. lib. I. cap. 4) veste haud dubie sacerdotium prae se fert, Pythiam eam esse Agatharchi nobilis scenographia docuit: nam credidisse Aeschylum spectatores ex eis quae viderent de loco fabulae edoceri vss. 3 et 11 demonstrant. nutrix Choephoron 733 non solum significatur a choro sed nomen adeo proprium ex familiari Atheniensium usu accipit. quam alienum hoc a more sequiore fuerit nihil melius ostendit quam quod grammatiei sollemni nutricis persona adsueti Cilissae suum nomen denegarunt. quamquam eidem Pelasgum βασιλέα tantum vocant non meliore de causa, ut ex grammaticorum usu Hillerus paullo confidentius videri possit auctoritatem eis quaesivisse, quae in re ipsa Hillerique iudicio multo firmiorem habent auctoritatem.

Sophocles ab Aeschylea praestantia non deflectit nisi quod sciens rectum facit. cum enim eum molestiarum Euripidearum taederet summo artificio cavit, ne quidquam ulla de causa extrinsecus adlata videretur aut fieri aut dici. itaque nec quae iterum in scaenam venit persona nominatur, nec quisquam se ipse nominat, nisi forte tam insigne inde succrescit acumen quale in Oedipo spectatur sive τὸν πᾶσι κλεινὸν, sive τὸν πλανήτην Οἰδίπουν se vocat. plerumque personarum nomina mutua adpellatione efferuntur, idque in prologis potissimum (Antig. Ai. El. Phil.); nimirum ibi potissimum displicebat Euripidis putida consuetudo. aliquotiens porro ab Aeschylea audacia adeo non refugit, ut personarum nomina per breve tempus spectatorum acumini, sive memo-

riam dicere mavis, relinqueret divinanda. vide Deianiram in Trachiniarum prologo, Clytaemnestram El. 516; Tecmessa Ai. 210 Teleutantis filia vocatur: vereor ut patris nomen Atheniensibus tam notum fuerit, contra in personis certo nomine carentibus, sed in scaena Attica sollemnibus vesti confidit. tales personae apud Sophoclem sunt nuntius iuvenis Antig. 1155, Ai. 718, Oed. Col. 1579. muntius senex vel potius senex Oed. R. 924. Trach. 180. 973; nam cadem persona bacc loquitur. nuntius domesticus (¿ξάγχελος) Antig. 1277: O. R. 1223. nutrix Trach. 51. 871, haec quoque inter duas personas inprudenter distribuuntur. servus excubitor Antig. 223. quae non erant in tragoedia sollemnes personae, velut sacerdos in Oedinode rege et Coloneus in Coloneo, suo jure aut describuntur aut se insi indicant, ceterum periti lectores iam senserunt me non curasse chori anapaestos quibus in Antigona pleraeque personae etiam ubi iterum procedunt excipiuntur, non dubito quin id certe hine sequatur, non sibi constitisse Sophoclem per totam vitam, sed hoc per se consentaneum est, nec tamen sufficit una fabula ut certa concludantur. sine anapaestis praeter excubitorem nuntiumque in scaenam venit Tiresias 988: idem in Phoenissis Euripidis 834 post longiorem demum orationem adpellatur quod ab usu Euripideo paullulum deflectere videbimus, sequiturne fortasse, satis indicatum fuisse enm veste personague? magni momenti caccitas est, et vestem Tiresiae ceterorumque vatum fuisse in tragocdia rete laneum ayonvor vocatum Pollux IV. 116 tradit, servataque eiusmodi statua non pessima in Vaticano prope Meleagrum.

Euripides artis tragicae libertatem legibus perquam molestis coercuit. num eum latebat quam fastidiose οὐξιων πρόπιστα μέν τὸ γένος ὢν εἶντεν εὐθύς? non poterat, ridebatur enim. sed et facillime ita defungebatur necessario officio, nec puto veri niĥil vidisse Lessingium, cum Euripidem curavisse coniceret ne spectatorum animi in rebus minus gravibus detinerentur adtentionemve animi consumerent; ipsam noluisse artem et diligentiam in aliis ponere quam quibus tragoediae vis manifestarctur. sed quid legibus istis nune opinor nemini non molestis Euripides voluerit, ad arbitrium quivis statuat licet: leges ipsas nosse eum decet qui Euripidem intellegere cupit. sunt antem huiusmodi. aut persona se ipsa nominat, primis plerumque versibus. hoc semper faciunt dei ex machina (sequiturque hunc morem in Philocteta Sophoeles)

semper homines deive qui prologum recitant. obstrepit unus Apollo Alcestidis, quem solum ex deis veste manifestari voluit Euripides. Alcestis aetate prima est inter tragoedias nobis servatas. aut ab aliis sive choro sive actoribus antequam vel cum procedit nominatur. chorus uti solet iambis aut. rarius tamen, anapaestis, numquam melicis versibus (quod Sophocles admittit El. 1429. Phil. 202) persaepe etiam cum iterum procedit persona nominatur, in tragoediis ultimis vel per chori anapaestos (Orest. 1013, 1505) aut trochaicos tetrametros non insequente scaena eisdem numeris conscripta (Phoen. 1307, Or. 1549), sed numquam iterum procedens se ipse quisquam nominat. 2) quae leges tam constanti usu usurpantur, ut singulare videatur, quod apud ceteros tragicos vulgare est, siquando persona non ipso nomine aut non ipso primo versu nominatur. ita Electra in cognomine fabula 60 non ipsius sed matris fratrisque nominibus utitur. Polymestor in Hecuba postquam haud paucos ipse locutus est versus ab Hecuba adpellatur 979. sciebamus et venturum esse Polymestorem et Thracem se dicit 963. similiter in Oresta Helena postquam ex aedibus processit, in quibus eam commorari Electra dixit 60, et nonnulla locuta est ab Electra adpellatur 81. de Phoenissarum Tiresia supra dixi. pauci denique loci corrupti sunt; nam chori verba Macariae procedentis audaciam admirantis intercidisse ante Heracl. 474 lib. II. cap. 4 vidimus; neque intellegi possunt Hermionae prima verba Androm. 147 nisi cum Musgravio chori anapaestos intercidisse statuis, cuius verissimae observationi prorsus absona opponit Hermannus, obsecutus est unus Kirchhoffius. addendns vero tertius locus: Iphig. Taur. 1152 Thoas, cuius nomen post 32 non audivimus, in scaenam prodit. venturum eum esse dixerat Iphigenia 1080, chorus eum aras adpellat. tamen contra constantem Euripidis usum tanto opere hoc peccat, ut a conjectura non abstineam chori distichon intercidisse. at hercle summa modestia agendum est in suspicione quam non ipsa loci natura sed lex per solam observationem reperta progenuit.

Tandem ad personas sollemnes pervenimus, ex quibus apud Euripidem inveniuntur nuntius Helen. 597 (alius et barbarus

Inanis igitur est grammaticorum dubitatio schol. Tr. 709 de Talthybii persona, qui ante nominatus hic iterum procedit. ceterum versus 711 ne spurius sit vereor. certe absurdus est.

ibidem 1513), Suppl. 634, Hercul. 910, Phoen. 1067. enumero enim eos tantum locos quibus non indicata prodit persona. quod enim eadem quamvis veste satis manifestata tamen persaepe deseribitur contra unum qui vere obstrepat locum nihil facit. memorabile autem quod Euripides nuntium mandata simpliciter referre noluit, sed et addentem facit quid ipse sentiat, (quamquam hacc fere dicendi formula est qua longae declamationi sententia in universum dicta quasi apex inponatur) et narrantem quis ipse sit. velut Heraclidarum nuntius Ύλλου πενέστης est (qua indicatione id quoque efficitur, ut cum Atheniensi nuntio qui paullo ante Macariae mortem descripserat non confundatur), Phoenissarum Eteoclis επασπιστής 1074, in Electra Orestae δορυφόρημα antea se in scaena fuisse dicit, in Supplicibus 639 Capanei servus est, alia similia, servus iuvenis Alc. 747. Bacch. 424, idem nuntius est Ion. 1106. eadem igitur persona duplici munere fungebatur, quod etiam apud scaenicos artifices usu venisse ex Polluce constat. serva iuvenis Alc. 747, Andr. 56, Hec. 656. serva anus eadem atque nutrix Andr. 803, Med. 1. per omnia tempora constans ex vasculis pictis nota est. Hipp. 771 grammatici certabant, cuiusnam vox ex aedibus audiretur. eorum qui de nuntio vel nuntio domestico (quem ignorat Euripides) cogitarunt meminisse taedet, nihil interest utrum serva sit iuvenis an anus; at eadem voce clamores proferuntur quae antea nutricis partes recitavit, i. e. a tertio actore. itaque Athenienses nutricem audiebant. praeconem semper nominat Euripides. peculiaris igitur haec persona ei qui exodum tragoediae Thebanae Aeschyli scripsit, his accedunt in fabula satyrica Silenus satyrique, in tragoedia Hercules Alc. 476 quem Pheraei senes norunt non secus atque spectatores. nimirum praeter clavam ac pellem leoninam certa ei facies erat, quam vascula iam diu ante Alcestidem picta ostendunt. multo magis memorabile quod etiam Thesei certa erat figura. dubitationem non admittunt Hipp. 789, Suppl. 87. clavam Theseo cum monumenta tribuunt tum Euripides Suppl. 717, at una clava non sufficit; docebimur fortasse aliquando adcuratiora a philologo monumentorum quae ego frustra consului peritiore.

Quarti saeculi usum cur non adtigerim non obscurum fore spero.

3.

Sapientibus multa communia esse Aeschylus dixit, si tamen dixit, probavitque sententiam poetarum sapientissimus. est tamen ub; desipientium similis animadvertatūr concentus. eadem absurditatis artificia, quibus interpolatores Iliadis Nibelungiadisque divina caranina inquinavere, eadem artificiosa absurditate defendunt boni Homeri bonique Kürnbergeri asseclae. atqui sanae mentis criticum insaniam quae via ac ratione ntatur haud ignorasse decet. itaque operam non prorsus inutilem me in eo posuisse credo, ut familiam quasi interpolationum quae per Sophoclis Euripidisque tragoedias pullulavit coniunctim ante oculos ponerem.

Soph. Trach. 84.

ούχ εἶ ξυνέρξων, ἡνίκ' ἢ σεσώσμεθα [ἢ πίπτομεν σοῦ πατρὸς ἐξολωλότος] πείνου βίον σώσαντος ἢ οἰχόμεσθ' ἄμα.

del. Bentley.

ΕΙ. 565. ἐροῦ δὲ τὴν χυναγὸν "Αρτεμιν, τίνος ποινὰς τὰ πολλὰ πνείμαι' ἔσχ' ἐν Αὔλιδι'
 [ἢ 'γὰ φράσω· χείνης γὰρ οἰ θέμις μαθεῖν]

del. O. Jahn.

Eur. Andr. 810. πόσιν τρέμουσα, μὴ ἀντὶ τῶν δεδραμένων ἐχ τῶνδ' ἀτίμως δωμάτων ἀποσταλῆ.
[ἢ κατθώνη κτείνουσα τοὺς οὐ χρὴ κτανεῖν]

del. Cobet.

Hec. 378. θανών δ' ὰν εἴη μᾶλλον εὐτιχέστερος· [ἢ ζῶν· τὸ γὰρ ζῆν μὴ καλῶς μέγας πόνος]

del. Nauck. El. 308 ef. I. 8.

Hercul. 184. ἐροῦ, τίν' ἄνδο' ἄριστον ἐγκρίνειαν ἄν·
[ἢ οὐ παϊδα τὸν ἐμὸν δν σὰ φὴς εἶναι δοκεῖν]

del. Herwerden.

Hercul. 452. είεν, τίς ἱερείς, τίς σφαγείς τῶν δυσπότμων; [ἢ τῆς ταλαίνης τῆς ἐμῆς ψυχῆς φονείς]

del. Paley.

Iphig. Taur. 99.

ποτερά δωμάτων προσαμβάσεις ἐκβησόμεσθα; πῶς ἂν οἶν μάθοιμεν ἂν [ἢ χαλκότευκτα κλῆθοα λύσαντες μόχλοις] ὧν οὐδὲν ἴσμεν. del. Dindorf.

Iph. T. 382. τὰ τῆς θεοῦ δὲ μέμφομαι σοφίσματα, ἥτις βροτῶν μὲν ἤν τις ἄψηται φόνου [ἢ καὶ λοχείας ἢ νεκροῦ θίγη χεροῖν] βωμῶν ἀπείργει.

del. Badham.

Orest. 51. διοίσει ψῆφον 'Αργείων πόλις εἰ χρὴ θανεῖν νὼ λευσίμω πετρώματι [ἡ φάσγανον θήξαντ' ἐπ' αὐχένος βαλεῖν].

del. Nauck.

Curabant igitur absurdi homines, ne tragici quidquam viderentur omisisse. ficti autem singuli versus diversis temporibus; nam Orest. 51 scholia vetera norunt, Herc. 184 infima barbaries finxit. poteram igitur hisce similia coniungere ubi alia quaevis abesse vel potius addi posse visa sunt male sedulis homuncionibus, ex. gr. Baech. 209. El. 10. Hercul. 496. Iph. Aul. 92, 974, 1126. Orest. 82. Phoen. 1199, 1282. alia sescenta. sed e toto genere hace una species, quae a particula "incipit, satis magnum, opinor, numerum conplectitur. addam potius eiusdem familiae panea exempla quae adhuc latuisse videntur.

Iphig. Aul. 995. Clytaemnestra ex Achille quaerit, num Iphigeniam arcessi iubeat

> άπαρθένειτα μέν τάδ', εἰ δέ σοὶ δοχεῖ, ἥξει δι' αἰδοῦς ὄμμ' ἔχουσ' ἐλεύθερον. [ῆ μὴ παρούσης ταὐτὰ τεύξομαι σέθεν.]

interrogandi signo versum spurium tolerabilem reddi eum Heathio fere eredunt, obstrepit vero Clytaemnestrae et poetae consilio. qui ita interrogaret, Iphigeniam venire nollet. quod si nollet Clytaemnestra omnino nullam eius rei mentionem fecisset, quoniam Achilles salutem iam antea ei promisit; atqui gaudebat Euripides moribus μαστρωποῖς Clytaemnestrae, quae formosam sponsam cupidini Achillis praetendit, (cf. Hecub. 825 cum schol.) et virginali pudore Achillis. ergo contra ipsius animum fecisse non putandus est.

Med. 246. deplorat mulierum infelici matrimonio vexatarum miserias.

άνλο δ' όταν τοῖς ἔνδον ἄχθηται ξυνών, ἔξω μολών ἔπαυσε χαρδίαν ἄσης: τε με το βιπρός φίλον τιν' ή πρός ήλικα τραπείς με το το ημίν δ' ανάγκη προς μίαν ψυχην βλέπειν.

eieci versum in quinto pede claudicantem. quod vitium et Porsonus et diu ante eum scriba codicis Haviensis, strenuus nec indoctus interpolator, coniectura ήλικας sustulisse sibi visi sunt. perperam illi quidem, cum orationem ex concinna redderent inconcinnam. at inutilis non solum ille versus sed plane ineptus. amicae enim aequalesque etiam mulieri sunt; Medea viros "aony παύειν in pelicibus dicit. quod et doctissimos correctores et indocti interpolatoris pudicitiam fugit. scholiasta 244 (Dind. IV. 24. 18), όταν τι τών κατ' οικίαν λυπή προελθών που παρεμυθήσατο, veram interpretationem non adsecutus est: spurium versum nondum legit. of about a month of the pention of all I

Cycl. 202. cui iam supra obelum praefixi. Ulixes Cyclope superveniente a Sileno fugere iussus baec loquitur:

ι ού δητ', επεί τὰν μεγάλα γ' ή Τροία στένου, εὶ φευξόμεσθ' εν' ἄνδρα, μυρίον δ' ὄχλον

Φρυγῶν ὑπέστην πολλάτις σὺν ἀσπίδι·

αλλ' εί θανεῖν δεῖ, και θανούμε θ' εὐγενῶς. [η] ζώντες αίνον τὸν πάρος εὐ σώσομεν.]

antequam foedum vitium tolleretur, quaerendum erat num omnino, versus haud dubie inutilis ferri posset, at herele qui unum hominem fugere nou vult quia multa milia superavit victoriae spem, multo fortius pronuntiat. ac vellem docuissent male seduli correctores superstitem graece Corta dici. omnino languidi et elumbes versiculi contra artem corriguntur potius quam eiciuntur. facile credimus hodie quemvis mediocriter doctum meliores' paugere versus quam Byzantinos, sed eo magis stupor eorum intactus est relinquendus, modo ne Euripides languoris insimuletur. tamen in

Hercules postquam ex vesania experrexit caedem ac ruinas' miratus quaerit, num forte ad inferos iterum descenderit, indicet sibi quisquis prope adstet ubi sit

hanc partem non raro hodic peccari et in libro primo aliquot exemplis probavi et addam hoc loco quae nova ac scitu digna

1108 σαφώς γαρ οὐδεν οίδα των εἰωθότων.

videantur.

nihil soliti scio nihili est, aut nihil de eis quae mihi acciderint scio dicendum erat (satis languide) aut nihil soliti video. atqui id ipsum scriptor versiculi dixit, non oloa sed eloa aut scripsit aut scribere voluit, forma plebeia sed valde antiqua.

Ion 632

οὖ φιλῶ ψόγους κλύειν
ἐν χερσὶ σῷζων ὅλβον οὖδ' ἔχειν πόνους
[εἴη γ' ἐμοὶ μέτρια μὴ λυπουμένω]
ἃ δ' ἐνθάδ' εἶχον ἀγάθ' ἄκουσόν μου, πάτερ,
τὴν φιλτάτην μὲν πρῶτον ἀνθρώποις σχολήν κτέ.

Byzantinae tantum auri suavem versum frustra corrigunt. qui non solum orationis placidum cursum interrumpit sed étiam falsam vim vocabulo πόνους tribuit. interpolator enim curas intellegit, Euripides negotia voluerat, quoniam σχολήν opposuit.

Longe memorabilius exemplum iambi Byzantini in canticum intrusi copiosa disputatione demonstrabo, si mihi contigerit ut totum canticum perpoliam, quod post novam demum conlationem recte potest fieri. digito tamen monstrabo versum ipsum Bacch. 593

Διόνυσος άλαλάζεται στέγης έσω.

Sed mirum esset nisi aliquotiens Byzantinis contigisset ut versum non claudum facerent (quamquam claudorum turba non parva est); longe autem absumus ab eo fine, quem attingi posse credo, ut noviciis interpolationibus liberemus Euripidis fabulas: nam ab antiquissimis emblematis umquam eum purgatum iri sperare non licet. sed non raro adhuc evenit ut infimae barbariei fetus tamquam florentissimi poetae propago circumferatur. ecce aliquot exempla, ut puto, manifesta.

Andr. 273

δεινόν δ' έφπετῶν μέν ἀγρίων ἄχη βροτοῖσι θεῶν καταστῆσαί τινα: ἃ δ' ἔστ' ἐχίδνης καὶ πυρὸς περαιτέρω οὐδεὶς γυναικὸς φάρμακ' ἐξηὐρηκέ πω, [κακῆς τοσοῦτόν ἐσμεν ἀνθρώποις κακόν]

ignoravit scholiasta.

Andr. 937

κάγω κλύουσα τούσδε Σειρήνων λόγους [σοφών πανούργων ποιχίλων λαλημάτων] έξηνεμώθην μωρία.

scholion Byzantinis numeris conscriptum.

Bacch. 847.

ΠΕ. στείχοιμ' ἄν· ἢ γὰρ ὅπλ' ἔχων πορεύσομαι
 ἢ τοῖσι σοῖσι πείσομαι βουλεύμασιν.

Byzantinus magister: ήξει δὲ Βάκκας οὖ θανών δώσει δίκην.

 γυναϊκες, ἀνὴρ ἐς βόλον καθίσταται
 Διόνυσε νῖν σὸν ἔργον, οὐ γὰρ εἶ πρόσω, τισώμεθ' αὐτόν.

Byzantini sapientiam traiecto versu Baccho tradere quam 1/90g artemque tragicam respicere malunt.

Iphig. Aul. 901.

ΚΛΥ. οὐκ ἐπαιδεσθησόμεσθα προσπεσεῖν τὸ σὸν γόνυ [θνητὸς ἐκ θεᾶς γεγῶτα· τί γὰρ ἐγὼ σεμνύνομαι] περὶ τίνος σπουδαστέον μοι μᾶλλον ἢ τέκνου πέρι.

putabam mortalem esse Achillem quoque. quamquam antiqua est interpolatio, nam Byzantini trochaeos ignorant, ignorant pedes trisyllabos.

Ion. 581.

ές τὰς 'Αθήνας στεῖχε κοινόφοων πατρί, οὖ σ' ὅλβιον μὲν σκῆπτρον ἀναμένει πατρός, (?) πολὺς δὲ πλοῦτος, οὐδὲ θάτερον νόσοιν δυοῖν κεκλήσει δυσγενής πένης 3' ἄμα. [ἀλλ' εὐγενής τε καὶ πολυκτήμων βίου]

δὶς ταὐτὸν ἡμῖν ὁ σοφός· sed defetigati sumus conquirendis ineptiis; paullo maiora canamus.

4.

Idoneus auctor, Aristophanes Byzantius, Euripidem in Coronifero Hippolyto emendasse tradit quae in Velato turpia et crimini obnoxia commiserat. cum per diserta testimonia tum ex Ovidii Senecaeque imitationibus constat, turpia illa in Phaedrae moribus posita fuisse, quae in Velato non solum prona ad incestum sed omni pudore destituta inducebatur adeo ut furta sua mariti exemplo excusaret (Plut. quom. adul. poet. aud. 8. p. 28. Ovid. epist. 4, 110. Senec. Phaed. 98). quin etiam priscis deorum fabulis abutebatur, non solum Iovis Iunonisque matrimonio, sed recondita fabella, quae cum omnino tum in Atheniensi saeculi quinti

210 III. 4.

poeta valde memorabilis est, qua Amor Iovis Venerisque filius dicebatur; nimirum quod patri in filiam novereae in privignum licere. non dubito enim quamvis primus hoe ad Velatum referre. seribit apud Ovidium Phaedra:

Iuppiter esse pium statuit quodeumque iuvaret, et fas omne facit fratre marita soror. illa coit firma generis iunetura catena, inposuit nodos cui Venus ipsa suos.

quae languidissima sunt nisi illius de Amoris generatione fabulae reminisceris. cuius inde a Musgravio tria adferri solent testimonia. primum Lactantii, i. e. enchiridii mythologici, cuius notitia nescio quo rivulo ad Lactantium devenit. alterum poetae Ovidio aequalis sed abstrusa doetrina pueriliter gestientis, Ciris vs. 134, at tertium Euripidis est, Euripidisque in Hippolyto coronifero 526. seitu dignum est, turpia ab Euripide non abiecta omnino esse, cum displicuissent, sed ita immutata et eo loco conlocata, ut laedere pudorem non possent. nec vero intellegeretur cur Athenienses turpitudines Hippolyti abhorruissent, si nihil gravius eontinuisset quam quod Phaedra amori indulgeret aut Hippolytum corrumpere studeret: ab hoc enim ne Sophocles quidem, quem castissimum praedicant, abstinuit.

Mutati sunt in honestatem Phaedrae mores in Coronifero, at quatenus? si praestantissimum quemque audis qui inde a Schlegelio de Hippolyto disputavit (plebs enim tales quaestiones neglegere solet), insons est Phaedra, convenit ei eum nutrice, medicamento amorem pectore suo expellat, decipitur a nutrice, qui contra hanc sententiam disputaverit neminem novi. tamen res difficillima est, nec dirimi potest, nisi adcurate examinata scaena ea quae nutricis cum Hippolyto conloquium praecedit; quibus enim praeterea Phaedrae sive crimen sive error significatur, ambigua sunt. Venus eam εὐκλεῶς morituram esse praedieit 47, quod Phaedra negat 687. Diana τρόπον τινά γενναιότητα ei adtribuit 1300. Phaedrae ipsius verba quae nutrice ab Hippolyto repudiata eanit 670 misere corrupta sunt, integra legit scholiasta I. 154, 4. πῶς καθ' Εκαστον δεσμον κατηγορίας ἀπολυσόμεθα τὰ ἐγκλήματα τοῦ Ἱππολύτου σφαλείσαι τῆς ἐλπίδος, δι' ής προσεδοκώμεν πείσαι αιτών έπι την άμαρτίαν. chorus paullo infra dicit

III. 4. 211

φεῦ φεῦ, πέπρακται, κοὖ κατώρθωνται τέχναι, δέσποινα, τῆς σῆς προσπόλου, κακῶς δ' έχει.

cum nutrix co audaciae processit, ut se gratissimum Phaedrae facturam fuisse diceret, si Hippolytus consensisset, Phaedra non infitiatur tale crimen, sed deprecans potius quam obiurgans sic fatur 701

ἢ γὰς δίχαια ταῦτα κάξαςκοῦντά μοι τρώσασαν ἡμᾶς εἶτα — ἐχ τῶν ἴσων ἀμφισβητεῖν ita scholiasta, qui non legit quod eodices praebent sensu cassum συγχωρεῖν λόγοις. hace omnia ambigua esse dixi: melius convenire Phaedrae gravioris culpae consciae quam a nutrice deceptae nemo non sentit. sed non potest summa tragoediae ambigue a poeta exposita esse. agedum perlustremus scaenam praecedentem, quod si cui copiosius fecisse videbimur, reputet velim, praestantissimam personam praestantissimae tragoediae agi, nec ut intellegas quid tragicus poeta voluerit satis esse grammaticam.

Phaedra postquam per nutricis artes permota est ut a silentio quo scelestum amorem condere voluerat descisceret, choro quaecumque contra libidinem temptavit ex ordine narrat. egregio id ab Euripide institutum est artificio. donec id quod unicum animo volvebat occuleret, vix vocis conpos erat: semel fassa longum ac bene dispositum de virtute et vitio habet περίπατον; de linguae perfidia queritur, quam modo ipsa experta est; adulteras exceratur, quae quominus in earum numerum descendat vix se continct; crimen semel commissum nec tegi posse nec absolvi deelamitat, quae crimen detexit. num eidem fidem habemus, cum ψυγρά εν θερμοΐοι de morte cogitat? abrumpens tandem orationem utinam ne umquam in inpudicis habeatur optat, at voluntatis firmitate non optandi pietate opus est contra cupidinem, raroque possidemus de qua multi sumus virtutem. ubi Aiax tranquille Hamletus audacter Tassus circumspecte se acturos esse multis promittunt, nequaquam credimus ingenia corum subito immutata esse: περιπέτειαν adpropinquare sentimus. itaque Phaedram quoque quamvis virtutis amantem instante praesertim nutricis astutia libidini manus mox daturam esse praesagimus, cur denique divinam illam scaenam, qua Phaedra amore saucia nomen eius quem deperit fatetur, in Hippolyti fabulam admisit Euripides, nisi ut proponeret, quomodo mulier contra amoris violentiam parum fortis pedetemptim et quasi per gradus ad

atrox facinus delaberetur? occulere voluit amorem: confessa est. resistere vult amori — si resistentem facit Euripides, sibi ipse obstrepit.

Postquam chorus, perpetuum illud artis tragicae apud Euripidem impedimentum, pudicitiam satis frigido praeconio ornavit, nutrix Phaedrae non minus egregia respondet oratione. sine causa se confusam esse, cum Phaedrae amorem primum audiret (finxerat illam confusionem. sed nequeo nutricis mores simul cum Phaedra exponere; interpretes nihil viderunt). nihil enim insoliti Phaedram passam esse, reluctantibus tantum amorem graviter incumbere. nec fas esse eum deum sperni qui non solum per omnia animalium genera regnet, sed deos quoque sibi subiecerit eosque minime invitos. deorum igitur exemplum esse sequendum et inter mortales prudentissimi cuiusque, qui parum honesta non in lucem protrahat sed tacite condonet. absolutam et perfectam virtutem pro huius generis imbecillitate nullam esse, ut plus boni quam mali fecisse laus non ultima sit. vides ut nequitia lento brachio honestatem ad scelus declinet. tandem satis praefata quid Phaedram facere iubeat claris et distinctis verbis indicat:

> άλλ' ὦ φίλη παϊ, λῆγε μὲν κακῶν φρενῶν λῆξον δ' ὑβρίζουσ'· οὖ γὰρ ἄλλο πλὴν ὕβρις τάδ' ἐστὶ κρείσσω δαιμόνων εἶναι θέλειν· τόλμα δ' ἐρῶσα, θεὸς ἐβουλήθη τάδε.

perfecit orationem. nec quid addatur est, nec ferret Phaedra plura in hanc sententiam disputantem. in eo quod post copiosissimam orationem consilium ipsum paucis conprehendit, quod ἀσυνδέτως consilii rationem addit, rhetorici poetae artificium spectatur, qui leniter plerumque profluentem sermonem colore quodam velut sententia in universum dicta concludit, occasionem vero non neglegit, siquando abrupto sermone animos audientium gravius permovere potest. nec casui tribuendum est quod Phaedrae qui praecedit sermo eodem modo abruptus est.

Aliter visum librariis et editoribus. secuntur enim tamquam nutricis verba

νοσοῦσα δ' εὐ πως τὴν νόσον καταστρέφου εἰσὶν δ' ἐπφδαὶ καὶ λόγοι θελκτήριοι, φανήσεταί τι τῆσδε φάρμακον νόσου ή τἄρ' ἄν ὀψέ γ' ἀνδρες ἐξεύροιεν ἄν, εἰ μὴ γυναῖκες μηχανὰς εὐρήσομεν.

qui hisce in verbis remedia amorem conpescentia intellegunt, delirare faciunt Euripidem. sed ne vera quidem interpretatio huie loco convenit. quoniam amasti, amorem quam optime potes ad finem perduc; quod aut philtris aut alia quapiam via efficere potes. quid? quae paullo infra extremam audaciam a Phaedrae pudicitia flagitat, eamne probabile est iam antea aliam et minus turpem viam ei monstrare? quam misera porro scriptoris, ne poetam dieam, ars, qui quasi in transcursu utque nihil inde sequatur eisdem abutitur, in quibus mox tragoedia quasi in cardine vertetur. sed ut non sufficiat a nutrice commemorari quibus uti non vult: nec chorus nec Phaedra verba illa audit. tollendi igitur quinque versus hoc loco; cum vero haud dubie Euripidei sint, ea demum coniectura locum persanasse censenda erit, quae disiectum membrum suo loco restituerit.

Nutrix Phaedram amare jussit. euius honestatem inutilibus laudibus extollit chorus, utiliora esse nutrieis praecepta non infitiatuos. nondum desiit Phaedra in universum disputare; tumido ore queritur res publicas privatasque nimis dulcibus verbis pessum dari, hocine firmum animum sapit? aliter sentit nutrix, quae tandem incesta consilia incestis verbis proponere audet. patefaciendum esse Hippolyto Phaedrae amorem, neque enim opprobrio esse vertendum, quo vita eius unice possit servari. hoe nimium est. efferveseit Phaedrae ira, vetat nutricem turpia iterum proferre. profert illa iterum, ridetque acerbe miseram, eui inter seelus tantum et mortem optio relieta est. quid Phaedra? ab irae caloribus ad flebiles preces delabitur, concedit bona esse nutricis consilia, sed turpia. tamen si illa tam bene defendere pergat turpia, facere se non posse, quin eis quae nune fugiat se perimi patiatur. apud omnes omnium gentium tragicos non novi quod hane scaenam praestantia vincat. at aeque divinae me commonefacit, qua Mephistopheles Faustum a quiete, quam in rupibus ac desertis recuperasse sibi videbatur, ad flagitium pellicit. Faustus quoque et ira et precibus contra lenonem pugnat. scimus quid proficiat. nutrix quoque fatua esset, si certam victoriam e manibus clabi pateretur. secundum codiees et editores ita pergit

507 εἴ τοι δοκεῖ σοι, χρῆν μὲν οὔ σ᾽ ἁμαρτάνειν, εἰ δ᾽ οἶν, πιθοῦ μοι, δευτέρα γὰρ ἡ χάρις ἔστιν κατ᾽ οἴκους φίλτρα κτέ. εὶ δ' οὖν idem valere atque ἐπεὶ δ' οὖν frustra adfirmant. ἡμαοτες ad εἰ δ' οἰν suppleri posse non probarunt. supplendum esset id quod prius el sequitur; quod sane nihili est. hiat igitur sententia. δευτέρα γάρ ή χάρις hoc alterum est, quod tibi gratum facio, vel quod mihi gratum facis Graecum non est, esset ios δευτέρα γάρις, hoc recte intellexit scholiastarum is qui δευτέρα per ελάττων explicavit. hiat igitur iterum sententia. inerat in lacuna primum apodosis enuntiati 507, deinde de aliquo quod nutrix gratum aut faceret aut acciperet, disputabatur; quod illa oboedientia Phaedrae minus esse dicit, adcuratiora conici non possunt, iam enim longe alia aguntur, mentitur nutrix, domi sibi esse philtra quibus Phaedra sine honestatis aut salutis detrimento a malo liberari possit, modo ne timida sit. anxia quaerit Phaedra, qualia philtra illa sint. nutrix victoriae certa ambigue respondet. instat Phaedra tandemque suspicionem fatetur, num forte nutrix (id quod factura est) Hippolytum adire velit, illa non negat hoc, sed tacere Phaedram jubet: modo sibi opituletur δέσποινα ποιτία Κύποις (quam eisdem verbis Phaedra juraverat ubi adulteras deprecabatur. praeelara ironia interpretes latuit), se rem bene gesturam, indicatam amicis qui intra aedes sint. lenam abire patitur Phaedra. chorus futura praesagiens Amoris tyrannida canit fatalemque eius vim exemplis inlustrat.

Non minus egregia haec scaenae pars est quam quae lacunam praecedit. sed inanis est, si interpretes verum dixerunt, si Phaedra μίσητρα a nutrice arcessi credit. ambigua quidem verba sunt 509 sqq.; at ambigue loqui lenae est, nec ambigua secuntur. quae nutricem per Venerem iurare patitur, amori non valedixit. quae talibus responsis adquiescit resistendi voluntatem simulat, non tenet. nihil expectare potest nisi nutricem ad Hippolytum recta contendere, vel potius (loquimur enim de muliere diversissimis adfectibus perturbata) verum suspicatur, at veretur credere se iam in earum numero esse, quas tam graviter detestata est; resurgit spes, verum dixisse nutricem, sanatum se iri (i. e. amore potituram esse) sine famae detrimento: ita tremebunda ad ostium defixa manet, dum chorus cantat, coquitur duplici dubitatione, et aditurane sit nutrix Hippolytum neene, et si adicrit quid responsurus sit. mox auscultatur, quam erudeli acerbitate Hippolytus virtute sua superbiens scelestam mulierem repudict. (illum superIII. 4. 215

biae poena non deserit, hac in re veri non nihil vidit Hartungus) nec iam locus est trepidationi: locus uni est morti.

Adumbravi hace, ne lateat quam bene inter se cohaereant. et vix abstineo quominus de tragoediae dispositione parum intellecta, de Euripidis arte et consilio multus fiam. at officeret causae nostrae, intellegentique Euripidis lectori summam digito monstrasse satis erit. videamus nunc, quomodo perspecta re gravissima praecedentia restituenda sint. ordiendum autem a tribus versibus, quos in codicibus post 512 lectos supra omisimus.

δεῖ δ' ἐξ ἐκείνου δή τι τοῖ ποθουμένου σημεῖον, ἢ λόγον τιν' ἢ πέπλων ἄπο λαβεῖν συνάψαι τ' ἐκ δυοῖν μίαν χάριν.

persuasit omnibus Nauckius, hos versus loco suo movendos esse: spurios esse mihi non persuasit. primum enim vs. 514 Reiskii coniectura πλόχον concedenda etiam interpolatori tam veteri esset. quod vero Nauckius incantamenta illa restituendo tantum non excitando amori apta putat, non praescribimus terminos superstitioni. ποθούμενος vocabulum nune mirum esse concedo, Phaedrae convenire vix potest negari. ultimum versum qui de mutuo Phaedrae Hippolytique amore interpretati sunt, peccasse scio. non peccavit quicumque hoc scripsit, voluit enim simile quiddam Sophoclis hisce versibus Trach. 619

έπειθ' όπως αν ή χάρις κείνου τέ σοι κάμοῦ ξυνελθοῦσ' ἐξ άπλῆς διπλῆ φανῆ

συνάπτειν vocabulum in deliciis est Euripidi; bene huc facit Suppl. 1014. denique quod maxime offendit, id Euripideam versuum originem maxime adfirmat, πέπλων ἄπο. nam eodem modo in Cyclope locutus est 357

έφθὰ καὶ ὀπτὰ καὶ ἀνθρακιᾶς ἄπο χναύειν elixis et assatis tertium coquendi genus additur quod quomodo Romani vocaverint nescio, Itali ai ferri dicunt. 1) vel similius Hippolyti loco alter est Bacch. 1049

τά τ' ἐκ ποδῶν σιγηλὰ καὶ γλώσσης ἄπο | σψζοντες

<sup>1)</sup> Non evertitur hoc exemplum etiam si cum Hermanno post  $\check{\alpha}\pi o$   $\Im \epsilon \varrho \mu \check{\alpha}$  additur, at coniectura illa parum probabilis. Helen. 816 codex praebet  $\check{\omega} \nu \eta \tau \check{\rho} \check{s}$   $\check{\eta}$   $\tau o \lambda \mu \eta \tau \check{\rho} \check{s}$   $\check{\eta}$   $\lambda \acute{\rho} \gamma \omega \nu \; \check{\nu} \pi o$ . corrige  $\check{\alpha}\pi o$ . cf. etiam Hermann, ad Andr. 190.

estne probabile in locutione insolita interpolatori cum Euripide convenire? accedit, quod nullo modo perspicitur, quid interpolator illis versibus illo loco positis voluerit, cautius igitur facimus qui Euripidis verba suo loco mota credimus, eodem iudicio quo supra vs. 476-481 suo loco restituendos sustulimus. lacunam invenimus. quid si disiectis illis membris repletur? num forte Euripide haec digna? Phaedra paene victa quia indecora potius quam quia inhonesta sunt nutricis reicit proposita, quam cum nutrix intellexit specie turpitudinis potissimum absterreri involucrum paullo speciosius circumspicit: dubia etiamnunc philtrorum mentionem inicit. tum Phaedrae spes subito effulgescit, fieri posse ut Hippolytus incantamentis fascinatus primus amoamantis mulieris animo momentum temporis rem sibi afferat. sufficit, ut omnia quae fieri possint cogitatione pervolet. per philtra servari possum, cogitat, Hippolytus amorem mihi prior inferre videbitur; tamen in eo difficultas inest, quod ad fascinationem signo aliquo adulescentis quem depereo opus est. hoc non tam ad nutricem ait quam insperata salutis facultate exultans alta voce cogitat. nutrix non praetermittit occasionem, qua titubantem plane profliget. simulat praesto sibi esse philtra, ut ista quam Phaedra metuit praeparatione non opus sit. sentit fraudem Phaedra, resistit, infracta tamen firmitate, tandem superata amore circumventa lenae fallaciis quidquid illa constituit fieri sinit. mihi haec apta videntur; sed nolo fusius id persegui, ne nimis videar mihi ipse placere, iudicent intellegentes ac benevoli existimatores ex ipsis Euripidis versibus

Φ.ΑΙ. τοῦτ' ἔσθ' ὁ θνητῶν εὖ πόλεις οἰκουμένας οἴκους τ' ἀπόλλυσ', οἱ καλοὶ λίαν λόγοι.
 οὐ γάρ τὰ τοῖσιν ωσὶ τερπνὰ δεῖ λέγειν, ἀλλ' ἐξ ὅτου τις εὐκλεῆς γενήσεται.
 ΤΡ. τἱ σεινομυθεῖς: οὐ λόγου εὐανμάνου

490 TP. τί σεμνομυθεῖς; οὐ λόγων εὖσχημόνων δεῖ σ', ἀλλὰ τἀνδρὸς ὡς τάχος διιστέον

<sup>491</sup> vix sanus hic versus, quamquam Nauckius et ante eum scholiastarum plerique post  $r \dot{\alpha} r \dot{\sigma} \rho \dot{\phi} c$  non interpungunt rectissime.  $\dot{\delta} r o \iota \sigma \tau \dot{\epsilon} c \sigma r$  quod meliores codices praebent merum errorem esse scholia docent, nee quidquam eruas ex evanida Marciani lectione  $\dot{\phi} c c c c c c$ ,  $\dot{c} c c c c c c c$ , hoc enim mihi videbatur primitus habuisse. est autem per hanc Hippolyti partem indocta manu interpolatus cf. 503. 518. 525.

τὸν εὐθὺν ἐξειπόντας αμφί σου λόγον. εί μεν γάρ ήν σοι μή έπι συμφοραίς βίος τοιαϊσδε, σώφρων δ' οὖσ' ἐτύγχανες γυνή, 495 ούκ ἄν ποτ' εύνους ούνεχ' ήδονης γε σης προήγον αν σε δεύρο, νύν δ' αγών μέγας σῷσαι βίον σόν κουκ ἐπίφθονον τόδε. Φ.ΑΙ. ω δεινα λέξασ', οιχὶ συγκλήσεις στόμα καὶ μὴ μεθήσεις αὐθις αἰσχίστους λόγους; αίσχρ', άλλ' άμείνω των καλών τάδ' έστί σοι. 500 TP. κρείσσον δε τούργον είπερ εκσώσει γε σε η τούνομ' ὧ σὺ κατθανεῖ γαυρουμένη. ΦΑΙ. καὶ μή σε πρὸς θεῶν, εἶ λέγεις γὰρ αἰσχρὰ δέ, πέρα προβής τωνδ' ώς υπείργασμαι μέν ου 505 505 ψυχὴν ἔρωτι, τάσχρὰ δ' ἢν λέγης καλῶς, ές τοῦθ' ὁ φεύγω νῦν ἀναλωθήσομαι. ΤΡ. εί τοι δοχεί σοι, γρην μέν ού σ' άμαρτάνειν, 507 477 νοσοῦσα δ' εὐ πως τὴν νόσον καταστρέφου. είσὶν δ' ἐπωδαὶ καὶ λόγοι θελκτήριοι, φανήσεταί τι τῆσδε φάρμαχον νόσου. η τάρ' αν όψε γ' ανδρες έξευροιεν αν, εὶ μὴ γυναίκες μηγανάς εὐρήσομεν. 481 ΦΑΙ. δεῖ σ' ἐξ ἐκείνου δή τι τοῦ ποθουμένου 513

494 non sine specie veri hune versum delevit Nauckius, sine specie veri sequentem. offendit Phaedram a nutrice σων φοσίνης expertem dici, ac sane immane foret si pudici vel honesti notio ei subesset. at negat nutrix Phaedram mentis compotem esse, quod aptissimum est. ceterum nisi aures me fallunt, sine hoc versu numeri abrupti sunt. sermo abruptus est si cum Nauckio eiecto etiam 495 traditum προσήγον ἄν, quod ut supra exhibui Scaliger correxit, in πῶς ἡγον ἄν mutamus. nec conveniert ἦθει interrogatio. at sane οὐχ ἄν ποτ ἐὐνῆς οὖνχζ ἡδονῆς τε σῆς quod codices praebent ferri nequit. oportet restringatur voluptatis mentio, quae ad eum quo flagrat Phaedra amorem non potest pertinere; εὐνή et ἡδονή coniungi nequeunt. videor igitur mihi certum repperisse. certe commendatione non indiget εΰνους.

σημείον, η πλόκον τίν' η πέπλων άπο,

503 mutant  $\varkappa \alpha \ell$  in orationis initio positum. Ion 361  $\varkappa \alpha \ell$   $\mu \dot{\eta}$   $\mu'$   $\ell \pi'$  olynov  $\xi \xi \alpha \gamma \varepsilon$ , rursus corrigunt. sed excitatissimae orationi egregie convenit. ceterum inutilium mutationum turbam in medio reliquisse praestat.

504 in fine traditum  $\epsilon \tilde{v}$  iam Bothius emendaverat, in eandem coniecturam Nauckius incidit, quod non impedit quin nova et absurda temptentur.

λαβείν συνάψαι τ' έκ δυοίν μίαν χάριν. 515 είεν πιθού μοι, δευτέρα γάρ ή γάρις. 508 έστιν κατ' οίκους φίλτοα μοι θελκτήρια έρωτος, ήλθε δ' άρτι μοι φρενών έσω, α σ' οὐτ' ἐπ' αἰσχροῖς οὐτ' ἐπὶ βλάβη φρενών παύσει νόσου τῆσδ', ἢν σὰ μὴ γένη κακή. 512 πότερα δὲ γριστὸν ἢ ποτὸν τὸ φάρμαχον; 516  $\Phi AI$ . ούκ οἶδ' ονάσθαι μὴ μαθεῖν βούλου, τέκνον. TP. OAI. δέδοιχ' όπως μοι μη λίαν φανής σοφή, πάντ' αν φοβηθείο' ἴσθι δειμαίνεις δὲ τί; TPμή μοί τι Θησέως τωνδε μηνύσης τόκω. 520  $\Phi AI$ . έασον, ώ παῖ, ταῦτ' ἐγὼ θήσω καλῶς: TP. μόνον σύ μοι, δέσποινα ποντία Κύπρι, ξυνεργός είης τάλλα δ' οί' έγω φρονώ

τοῖς ἔνδον ἡμῖν ἀρχέσει λέξαι φίλοις. Ut versibus traiciendis locus fieret, bis scripturam mutavi. 513 δεῖ δ' 508 εἰ δ' οἶν codices praebent. at quisquis gravibus rebus adsensum non negavit in hisce minutulis mutationibus non haerebit. nolit autem quisquam facilem aut similibus casibus commendatam sibi fingere integrae scaenae, ut persuasum habeo, restitutionem, difficillima est et apud Euripidem certe unica. quanta enim molimur? contendimus summa ingenia sescentiens Hippolytum legisse difficultatibus, quibus nos ad tam temeraria conamina adducti sumus, non perspectis, non recentes modo grammaticos sed ipsum Aristarchum. contendimus multa hominum saecula Phaedrae insano amore delectatos esse, sive in theatro spectarunt artifices Dionysios sive in cubiculo Atticiana evolverunt exemplaria, neque tamen Euripidis Phaedram admiratos esse. quando tam mira perpessa est Euripidis tragoedia? ante Lycurgum opinor. nec tamen superfuit ullum quod labe tam foeda immune esset exemplum? nemo umquam quaerentibus respondebit. philologorum ultima ratio iudicium, quidquid incorruptae menti indefessae sollertiae verum visum est, id amplectendum, in origine falsi non haerendum est. nam una est veritas. falsa innumerabilia. tamen quantum audeamus ne obliviscamur cavendum est, ne in corum numerum deveniamus, qui cotidie multo audaciora proferunt, de probabilitate, quid dico, de veritate securi. non abiectum istuc genus dico qui palam profitentur, non interesse verane conjectura sit an falsa, non enim veritatem finem esse artis nostrae sed via ac ratione exculti ingenii lusum, sed furit adhuc (quamquam pristinus ardor paullo deferbuit) Pythagoristarum insania. consuevi enim Aristophonteo nomine gentem istam significare, qui  $\tau \tilde{\eta}_S$  εἐτελείας πρόφασιν εἰρόντες καλήν eum intellegere veterum carmina non valerent nedum emendare, peculiare sibi traditum esse opinantur aurium genus, quo caelestem ἀρμονίαν in numeris versuum non intellectorum andiant. spero id saltem cuivis apertum fore, me non esse tam auritum.

Una vero ex parte non nihil probabilitatis adcrescit coniecturae meae. conpluribus enim locis animadversa est in Hippolyto versuum perturbatio, quo corruptelarum genere Medea, si recte memini, tota est immunis, etsi proximum in sylloga obtinet locum. nam in ea oratione, quae inde a vs. 720 est, in ordine nihil esse peccatum sed potius vss. 725—28 delendam esse vetustam dittographiam perspexit Kirchhoffius. contra in Hippolyto interpolationes sunt rarissimae, ac vix unum alterumve eius libidinis exemplum, qua Medea prope obruta est, ut eidem versus bis terque repeterentur. lubet autem conponere Hippolyti locos qui ordine mutato restituti sunt.

213. 214 et 223. 225—227 inter se permutavit O. Jahnius; vel potius quae ille recte observavit probabilia redduntur si integros nutricis sermones traicimus; hiatum enim qui ita nascitur  $\dot{\epsilon}\nu$   $\chi\epsilon\varphi\sigma\dot{\epsilon}$   $\beta\dot{\epsilon}\lambda og.$  TP.  $\dot{\sigma}$   $\pi a\tilde{\epsilon}$  satis excusatum puto. vs. 224 vero, qui Dindorfio suspectus erat, delendus est, fictus nimirum a correctore qui aliquo modo 223—227 cum eis quae proxime praecedere viderat conectebat.

330 et 332 permutavit H. Hirzelius. antiqua autem corruptela, quippe quae pravam lectionem  $\dot{\epsilon}\sigma\partial\lambda\tilde{\omega}\nu$   $a\dot{\epsilon}\sigma\chi\varrho\dot{\alpha}$  331 pepererit et pluribus et melioribus libris traditam.

911 post 913 traiecit Marklandus. namque  $\gamma \acute{a}\varrho$  vs. 912 ad 910, nullo modo ad 911 spectat. ceterum  $\delta'$  post  $\sigma \iota \omega \pi \tilde{\gamma}_S$  911 delendum est cum Vaticano. omitti particulam ex Havniensi tantum enotatum erat. de Vaticano ego testor.

1046 post 1048 posuit Weilius eximio acumine. intellegimus ita genuinum esse 1029 spurios 1049. 50, interpolationisque origo patet. traiecit Weilius etiam 875 post 876.

ΘΗ. οἴμοι, τόδ' οἶον ἄλλο πρὸς κακοῖς κακόν, 875 οὖ τλητὸν οὐδὲ λεκτόν, ὧ τάλας ἐγώ. 876 ΧΟ. τί χοῆμα; λέξον εἴ τί μοι λόγου μέτα. ΘΗ. βοᾶ βοᾶ δέλτος ἄλαστα κ, τ, έ.

libentissime Weilio concedo nihil inter 874 et 876 intrudi posse, at ipse Theseum paene ridiculum reddit, qui narrari posse quae legerit negat, deinde narrat. confictus est 875 ab histrionibus ex vs. 846 olov ɛlōov ἀλγος ἐν δόμοις οὐ τλητὸν οὐδὲ ὁητόν. grassati sunt histriones paullo ante 871 — 873 teste scholiasta.

1452 sqq. traiciendo non sanati quidem sunt sed sanandi. scripsit enim Euripides (caede absolvit Hippolytus Theseum)

1452 ΘΗ. ὦ φίλταθ', ὡς γενναῖος ἐκφαίνει πατρί.

1455 ΙΠ. τοιωνδε παίδων γνησίων εύχου τυχείν.

1454 ΘΗ. ὤμοι φρενὸς σῆς εὐσεβοῦς τε κάγαθῆς.

1453 ΙΠ. ὦ χαῖρε καὶ σύ, χαῖρε πολλά μοι, πάτερ.

1456 ΘΗ. μή νιν προδῷς με, τέκνον, ἀλλὰ καφτέφει.

ΙΠ. κεκαρτέρηται τὰμά.

ita dispositis verbis 1455 bene suppletur γενναῖος, laudat Theseus iterum probitatem Hippolyti, quia spurius filius novercae infestissimae filiis fausta precatur, iam Hippolytus mortem supervenire sentit, valere iubet patrem, qui frustra ne se deserat rogat, moritur Hippolytus, in tradito ordine cum alia absurda sunt, tum Hippolyto mortem sibi instare significanti plaudit pater, filius ita laudatus paullulum reviviscit. sed hoc opinor facillime intellegitur. at intactum reliqui 1453 & χαίρε καὶ σὸ χαίρε πολλά μοι, πάτες, ubi quisquis Euripidis emendationi studet coniecturam periclitatur. vale et tu ubi supplendum est ego valeo ferri non posse clamant. comminiscuntur cum alia portentosa tum intercidisse distichon ante hunc versum, ergo prior filium valere iussit Theseus. tamen haud raro simili breviloquentia locuti sunt Graeci. persőnatus Plato, scriptor minime contemnendus epist, IX, 358 671 μεν ουν ήδιστόν έστιν έν τῷ βίψ τὸ τὰ έαιτοῦ πράττειν άλλως τε καὶ εί τις έλοιτο τοιαύτα πράττειν οία καὶ σύ, σγεδον παντί δήλον. Euripides ipse Iph. Taur. 591 σὸ δέ... σώθητι καὶ σύ ubi rectissime Weilius sauve-toi comme je désire moi aussi de me sauver, in Hippolyto idem Weilius probi iudicii non meminit. in Iphigenia alii moliti sunt easdem atque hic ineptias. quin eisdem quibus in Hippolyto verbis Euripides iterum usus est Heraclid. 660. Alemena postquam Hyllum venisse ab Iolao audivit ad nuntium conversa ώ χαῖρε καὶ σὸ τοῖσδε τοῖς ἀγγέλμασιν, sed III. 5. 221

apud moribundum  $\chi \alpha i \varrho \varepsilon \times \alpha i$  ov singulari vi praeditum est. quotiens enim in lapidibus sepulcratibus vale et tu; et tu;  $\varkappa \alpha i$  ov  $\chi \alpha i \varrho \varepsilon$  i. e.  $\chi \alpha i \varrho \varepsilon v$   $\varkappa \varepsilon k \varepsilon i \varepsilon \varepsilon$   $\varepsilon \mu \varepsilon$   $\varkappa \alpha i$  ov  $\chi \alpha i \varrho \varepsilon$  similia leguntur. mos est mortuos valere iubere. qui si respondent  $\varkappa \alpha i$  ov, faciunt quod vivi fecerunt. si priores  $\varkappa \alpha i$  ov  $\chi \alpha i \varrho \varepsilon$  inquiunt, sibi post mortem bene esse adseverant, quod superstitum pietas audire gaudet. hocine Hippolyto castissimo deis carissimo  $\mu \epsilon \mu v \mu \mu \nu v \omega (25)$  iuveni convenit? taedet morem pientissimum per omnia saecula vulgarem testimoniorum mole firmare. at ne minus philologice fecisse videamur, perlegas quidquid contulerunt O. Jahn. Arch. Beitr. 149. Bös. Blick 61. Stephani. Ausruh. Her. 41. ego, nequis malus invidere possit neu mala fascinare lingua, CD scribo temonemque insuper addo adscriboque, ut Acris in anaglypho factum est,  $\varkappa \alpha i$  ov.

5.

Pari confidentia, qua modo traiectis versibus scaenae ac fabulae salutem quaesivi, nunc undeviginti versus Euripidi abiudico. scio hic quoque, grammaticos veteres et doctos patienter tulisse quae mihi intolerabilia videntur, profiteor paucissimas ex ingenti quem recens aetas detexit interpolationum numero a me quoque spurias haberi; tamen quae dudum mihi certa visa sunt, non reticeo, hic quoque intellegentium amicorum iudicio sustentatus.

velim lectores Casandrae declamationem Troad. 354-405 diligenter perlegant. quodsi perlegeritis iam me audiatis. aio interpolatorem veterem (i. e. saec. IV. vel certe III. a. Chr.) inseruisse vs. 365-383

365 πόλιν δὲ δείξω τήνδε μαχαριωτέραν ἢ τοὺς 'Αχαιούς, ἔνθεος μέν, ἀλλ' ὅμως τοσόνδε γ' ἐξω στήσομαι βαχχευμάτων οῦ διὰ μίαν γυναϊχα χαὶ μίαν Κύπριν θηρῶντες 'Ελένην μυρίους ἀπώλεσαν.

370 ὁ δὲ στρατηγὸς ὁ σοφὸς ἐχθίστων ὕπες τὰ φίλτατ' ἄλεο', ἡδονὰς τὰς οἴκοθεν τέκνων ἀδελφῷ δοὺς γυναικὸς οἵνεκα, καὶ ταῦθ' ἐκούσης κοὐ βία λελησμένης: ἐπεὶ δ' ἐπ' ἀκτὰς ἤλυθον Σκαμανδρίους

375 έθνησκον οἰ γῆς ὅρι' ἀποστερούμενοι

οὐδ' ὑψιπίφγου πατφίδος: οὺς δ' "Αρης Ελοι, οὐ παϊδας εἶδον, οὐ δάμαφτος ἐν χεφοῖν πέπλοις συνεστάλησαν, ἐν ξένη δὲ γῆ κεῖνται: τὰ δ' οἴκοι τοῖσδ' ὅμοι' ἐγίγνετο, 380 ἄλως τέκν' ἐκθρέψαντες, οὐδὲ πρὸς τάφους ἔσθ' ὅστις αὐτοῖς αἶμα γῆ δωρήσεται: ἢ τοῦδ' ἔπαίνου τὸ στράτευι' ἐπάξιον.

tales in Vaticano versus et elegantibus numeris et dictione quaesita scribuntur. in Palatino praeter solitas corruptelas nonnullae interpolationes deprehenduntur, quas omittere licet. uno tantum in versu 381 recentiori ingenio vitium erat tollendum, in quo Tyrwhittus ἄλλοις in ἄλλοις mutavit. quae praeterea temptata sunt, scriptorem non librarium erroris convincunt. insunt autem immania. 373 γυνη έλοῦσα mulier est, quae volens rapta est. 375 ἔθνησκον opponitur versui 374 οῦς Ἅρης ελοι. debebat priore loco diei "pugnabant". 380 sq. omnino fatui sunt, nam cur uxores Achivorum potius quam Troianorum moriebantur, cur liberi? at hoc cum dicere voluisset, statim oblitus est, repetique, Argivos, quamvis procreassent, liberis orbos fuisse, ut quorum sepulcra inferiis carerent. praeterea haud pauca aut loquacitate aut brevitate contra istuc dicendi genus peccant, quod Archimelus tertii a. Chr. saeculi poeta praeclare descripsit

λείη μέν γὰς ἰδεῖν καὶ ἐπίρροθος: ἢν δέ τις αὐτὴν εἰσβαίνη, χαλεποῦ τριχοτέρη σκόλοπος.

non omnia enumero, sed quae eis sufficiant, quorum aures suavitati Euripidis adsueverint. 377 οὐ παίδας εἶδον dicere vult, Argivos instante morte liberorum adspectu caruisse. miserum est simplex ὁρᾶν. ἐν ξένη δὲ γῆ κεῖνται; saepe κεῖνται dici potest, ubi mortui sunt simplicissimum est. hoc loco ipsa moriendi notio premenda erat. πρὸς τάφονς — αὐτοῖς αἶμα γῆ δωρήσεται balbutientis est. 383 τὸ στράτειμα pessime dicitur, nam natio adpellanda erat, ὁ στρατηγός autem qui supra nominatus erat nec opponi exercitui debet, nec illo vocabulo conprehendi potest. 368 διὰ μίαν γυναῖκα καὶ μίαν Κύπριν μυρίους ἀπώλεσαν probum est; qui θηρῶντες Ἑλένην interponit, acumen infringit. idem dicendum de vs. 371 ἡδονὰς τὰς οἶκοθεν τέχνον ubi τέχνων non solum supervacaneum est, sed efficit, ut ubi γυναικὸς οἵνεκα audis,

III. 5. 223

Clytaemnestram intellegas. 375 οὐ γῆς ὅρι' ἀποστερούμενοι — οὕ θ' ὑψιπύργου πατρίδος, non solum otiosum hoc sed molesto zeugmate eum vocabulo ὅρια coniunctum. sed opponamus imitatori exemplar: nulla re fraus si qua latet manifestior fieri potest.

εὶ γὰρ ἔστι Λοξίας, Έλένης γαμεί με δυσχερέστερον γάμον ό τῶν Αγαιῶν κλεινὸς Αγαμέμνων ἄναξ κτενώ γαρ αὐτὸν κάντιπορθήσω δομούς ποινάς άδελφων καὶ πατρός λαβοῦσ' ἐμοῦ. 361 άλλ' αύτ' εάσω· πέλεχυν ούν υμνήσομεν ος ές τράχηλον τον έμον είσι χάτέρων, μητροκτόνους τ' άγωνας ούς ούμοι γάμοι θήσουσιν, οίκων τ' Ατρέως ανάστασιν. 364 σιγάν ἄμεινον τάσχρά, μηδὲ μοῦσά μοι 384 γένοιτ' ἀοιδὸς ήτις ὑμνήσει κακά. Τρώες δὲ πρώτον μὲν τὸ κάλλιστον κλέος ύπερ πάτρας έθνησκον ους δ' "Αρης έλοι νεχροί γ' ές οίχους φερόμενοι φίλων ύπο έν γη πατρώα περιβολάς είγον γθονός χερσίν περισταλέντες ών έχρην ύπο. όσοι δέ μη θάνοιεν έν μάχη Φουγών άεὶ κατ' ήμαρ σύν δάμαρτι καὶ τέκνοις ώπουν, Αγαιοίς ών απήσαν ήδοναί.

sufficiunt haec. unde interpolator sua expresserit, patet;  $i \Im \nu_{\eta} \sigma z \sigma \nu$ , quod Troia capta de omnibus non solum apte sed cum eleganti acerbitate dicitur, ad Argivos absurdissime transtulit 373.  $\sigma_{ij}^{c}$   $\delta' \mathcal{L} \rho \eta g \mathcal{E} \lambda \sigma_{ij}$  hemistichium integrum repetivit, quod ferri non posse intellexit, qui 376 in Palatino interpolavit  $\sigma_{ij}^{c}$   $\delta'$   $i \mathcal{L} \lambda \sigma_{ij}^{c}$  quod Euripidem ineptientem reddidit, iste non curavit: nam interposita longissima Graecorum vituperatione et 393  $i \mathcal{L} \mu \alpha \sigma_{ij}^{c}$   $i \mathcal{L} \sigma \nu \gamma \sigma_{ij}^{c}$  augura modum friget, et ridetur Casandra quae 384 exclamet  $\sigma \iota_{ij}^{c}$   $i \mathcal{L} \mu \sigma_{ij}^{c}$   $i \mathcal{L} \sigma \sigma_{ij}^{$ 

'Αργεϊ' ονείδη καὶ Φρυγῶν ἐπαινέσεις

tribuere, egregiam sibi visus est expatiandi occasionem nactus

esse, fecitque Casandram praefantem, se quamvis insanam paullulum ἔξω βακχευμάτων locuturam esse. quod egregie perfecit: nihil nisi ἀπροσδιάνυσα protulit.

6

Interpolator, cuius fraudes tertio huius libri capite persecuti sumus, Cyclopi unum versum 202 ineptia insignem intrusit. corruit igitur quae adhuc apud homines sobrios valuerat opinio, esse Euripidis fabulam Byzantina interpolatione immunem. quae in uno additamento non substitit; sed id mihi quoque certissimum est antiqua interpolatorum sorde non esse infectam Cyclopem: delenda sunt paucissima, utinam ne tanta essent supplenda.

De Troia capta Helenaque recuperata coryphaei haec sunt verba festivissima nequitia insignia

οἄκουν ἐπειδὴ τὴν νεᾶνιν εῖλετε,

180 ἄπαντες αὐτὴν διεκροτήσατ' ἐν μέρει,
τὴν πρόδοτιν, ἣ τοὺς θυλάκους τοὺς ποικίλους
περὶ τοῖν σκελοῖν ἰδοῦσα καὶ τὸν χρύσεον
κλιψὸν φοροῦντα περὶ μέσον τὸν αὐχένα

185 ἐξεπτοήθη ¹)

<sup>1)</sup> Sicut hoc loco ita saepius in Paride Helenae hospite Asiatica vestis describitur, compti crines et aurum vestibus inlitum, spectaturque talis in vasculorum splendidissimis picturis, (cf. Perizon. ad Ael. V. H. VII. 32. Böttiger kl. schr. II. 259.) apud Euripidem Troad. 991 Hecuba Helenae exprobrat

ον (Paridem) ελσιδούσα βαρβάροις έσθήμασι χρυσφ τε λαμπρον έξεμαργώθης φρένας,

et Iphig. Aul. 73 Paris dicitur ἀνθηφὸς μὲν εξμάτων στολῆ χουσῷ τε λαμπφὸς βαοβάοῳ χλιθήματι.

fieri nequit quin haec omnia ad certos Cypriorum versus redeant, etiamsi Procli argumentum nihil dicat nisi dona Helenae a Paride esse oblata. consimili modo ipsum Cypriorum exordium Euripides expressit Hel. 39 et Orest. 1641, quod inde haud absurde suppleri potest

ην δτε μυρία φυλα κατά χθόνα πλαζόμεν' [ἀνδρῶν ἐκπάγλως ὕβριζε] βαθυστέρνου πλάτος αἴης

 $<sup>\</sup>mathring{a}$ ν $\mathring{o}$ ρ $\mathring{o}$ ν Barnesius certo,  $\mathring{\epsilon}$ κπάγλως Welckerus haud inprobabiliter supplevit:  $\mathring{s}$ βρι $\mathring{\epsilon}$ ε Euripides suppeditat.

III. 6. 225

ecquid desideras? imo ne pateris quidem quidquam addi. at Byzantii fuit qui post 180 intruderet

έπεί γε πολλοῖς ήδεται γαμουμένη.

itaque accusativus τὴν πρόδοτιν omni ratione caret. atque pulchre quidem πολυάνορα dixit Helenam Stesichorus: πολλοῖς γαμουμένην nemo poterat dicere, antequam γαμεῖν non solum ea libertate usurparetur, qua substantivum γάμος apud probos scriptores invenitur, sed neograecam induisset obscenitatem, cuius non in promptu mihi est antiquius exemplum quam ex Asini scriptore, qui olim Lucianus falso credebatur, cap. 32, quo loco rusticus puer loquitur.

Quo modo Cyclops taetram cenam sibi paraverit his verbis Ulixes narrat

φῶτε συμμάρψας δύο ἔσφαζ' ἐταίρων τῶν ἐμῶν ὁυθμῷ τινι τὸν μὲν λέβητος ἐς κύτος καλκήλατον, 400 τὸν δ' αδ τενόντος ἀρπάσας ἄκρου ποδὸς παίων πρὸς ὀξὸν στόνιχα πετραίου λίθου ἐγκέφαλον ἔξέρρανε καὶ καθαρκάσας λάβρψ μαχαίρς σάρκας ἔξώπτα πυρί, τὰ δ' ἐς λέβητ' ἔφῆκεν ἕψεσθαι μέλη.

ita haec ex fide codicis eduntur, nisi quod  $\sigma \iota \acute{o} \nu \iota \gamma \alpha$  Scaligero debetur;  $\gamma' \ \emph{\"o} \nu \iota \gamma \alpha$  codex. placet in oratione concitata ad  $\iota \acute{o} \nu \ \mu \acute{e} \nu$  verbum desiderari:  $\emph{\'a} \sigma \iota \nu \emph{\'e} \acute{e} \iota \omega c$  se excipere  $\emph{\'e} \sigma \rho \alpha \emph{\'e} c$  et  $\emph{\'e} \emph{\'e} \acute{e} \iota \omega c$  minime placet. neque  $\emph{\'e} \iota \jmath \omega \rho \omega c$  se excipere  $\emph{\'e} \sigma \rho \alpha \emph{\'e} c$  et  $\emph{\'e} \emph{\'e} \acute{e} \iota \omega c$  minime placet. neque  $\emph{\'e} \iota \jmath \omega c$  probabiliter explicatum inveni.  $\emph{\'e} \iota \jmath \omega \rho \omega c$  enim vocabulum Euripidi gratum nulla translatione genuinam amittere potest significationem, ut aut conpluria eisdem quasi numeris perfici aut unius facti tenor certis intervallis carminis instar distingui dicatur.  $\pi o \iota \omega c$   $\tau \acute{e} \iota \omega c$   $\tau \iota \iota \iota \omega c$   $\iota \iota \omega c$   $\iota \iota \omega c$   $\iota \omega c$ 

άλλ' ὁ γ' ἀναϊξας ἐτάροις ἔπι χεῖφας ἴαλλεν.
σὰν δὲ δύω μάφψας ὡς τε σκύλακας ποτὶ γαίη
κόπτ' ἐκ δ' ἐγκέφαλος χαμάδις ἑξε, δεῖε δὲ γαῖαν.
atrocitatem, ut fieri solet, auxit imitator quamvis egregius descriptionis subtilitate. tamen paullo humanior redditus est Cyclops,
qui carne vescitur non solum non cruda sed adeo elixa, quam
Wilmowitz Mocillondorff, Analecta Eurobides.

15

226 III. 6.

ne Ulixes quidem Homericus noverat. ceterum non temere ab Homero desciscit Euripides. itaque simul correptorum hominum alterum in cortinam conicit Cyclops, alterum trucidat, quo modo non catulos sed lepores semimortuos interimi memini; ingens robur eo cernitur, quod utrumque eodem tenore fit. quod extollendum esset omni poetae; quanto magis tragico qui in numerorum oppositione nimius est. et extulit Euripides qui δυθμώ τε ένὶ scripsit. vidimus, opinor, quantas turbas in codice Φ elisio adspiratioque pepererint. coquitur ergo alter ex sociis Ulixis in cortina, alter eliso cerebro 2) humi iacet adsidente Orci coquo qui carnem ossibus abripit ut verubus infixa assetur. videtur tamen elixa magis delectari, uno enim homine integro non contentus minuta carnis frustula in cortinam mandat coquenda. mandandi vocabulum parum aptum esse intellexit Nauckius. sed fugit eum fugitque, ut videtur, omnes, valde inperite agere, qui coquendam carnem in particulas divellat. convocent matronarum consilium qui militi non credunt quem hacc quoque docuit πόλεμος πατήρ πάντων. Byzantinus demum et scholasticus stupor ista excogitavit

τὰ δ'ές λέβητ' ἐφῆκεν Εψεσθαι μέλη.

Haec spuria in Cyclope repperi. sequantur pusillae at certae emendatiunculae duae. Ulixes Sileno imperat

162 ἐχφέρετέ νυν τυρεύματ' ἢ μήλων τόχον.
at utrumque et promisit Silenus 134, 136 et profert 189, 90.
iussus ergo est utrumque, scribendumque oratione magis concinna
ἐχφέρετέ νυν τύρευμα καὶ μήλων τόχον.

Caecatus Cyclops vociferatur 664

ώμοι, κατηνθρακώμεθ' όμματων σέλας.

ΧΟ. καλός γ' ὁ παιάν, μέλπε μοι τόνδ', ὧ Κύκλωψ. canere paeanem Cyclops non potest iuberi, cecinit enim, sed iterum canere, iterat enim: μέλπε μοι τόνδ' αὖ, Κύκλωψ.

Huc usque certa protuli et quae amicis dudum persuasissem. nec tamen ab audaciore refugio coniectura, quae mihi aeque certa videatur. in Cyclopis philosophantis declamatione cum corrupta

<sup>2)</sup> Έγκεφαλον Atheniensibus obscenum vocabulum fabula satyrica admittit sicut comoedia. vitavit in tragoedia Euripides Troad. 1176, ubi scholia excerptam habent Apollodori scitam observationem, cuius paullo plura supersunt in Athenaei epitoma II. 65 f. nescio cur commentatores de Apollodori fide dubitent. hac quoque de causa nimis asper antiquis videbatur Hegesippus de Halon. 45.

sunt nonnulla, tum explicatu indigent frustra temptata. quae eo libentius tango quo suaviorem eis adscribam commentarium. fungi enim eius vice potest buranum carmen CLXXXVI. (p. 73 Schmeller.) quo delectabuntur criticis quaestiunculis defetigati.

Alte clamat Epicurus:

"venter satur est securus, venter deus meus erit." talem deum gula quaerit, cuius templum est coquina, in qua redolent divina.

Ecce deus opportunus: nullo tempore ieiunus ante cibum matutinum ebrius eructat vinum; cuius mensa et cratera sunt beatitudo vera;

Cutis eius semper plena velut uter et lagena; iungit prandium cum cena, unde pinguis rubet gena, et si quando surgit vena fortior est quam catena.

Sic religionis cultus
Veneris movet tumultus,
rugit venter in agone,
vinum pugnat cum medone:
vita felix otiosa
circa ventrem operosa.

Venter inquit: "nihil curo praeter me, sic me procuro, ut in pace, in idipsum molliter gerens metipsum, super potum super escam dormiam et requiescam."

vides omnia religionis abdominalis placita cadem esse apud Epicurum bursae atque apud Euripidis Cyclopem. vixere fortes et ante et post Epicuri sanctum caput, nec defucrunt umquam qui

Danieldby Google

philosophiae hedonicae veritatem suis metirentur cupiditatibus. etiam Euripides vulgi iudicium de nescio cuius sophistae doctrinis non sine suavi irrisione refert. orditur enim Cyclops

δ πλούτος, ανθρώπισκε, τοῖς σοφοίς θεός.

quid, obsecro, Cyclopi cum divitiis? ne novit quidem; si nosset sperneret. sed suo iure Euripides philosophiam Cyclopis sibi ipsi non constantem fecit, ut sophisticae sapientiae imaginem plenam redderet. verum quam hic libenter amplector excusationem frustra quaero versibus 334. 5. loquitur de frugibus, quas sibi terra ferat quamvis invita

άγω οὖτινι θύω πλην εμοί, θεοῖσι δ' οὖ, καὶ τῆ μεγίστη γαστοὶ τῆδε δαιμόνων.

cur se ipsum deum esse hic dissimulat Cyclops, quo exultaverat 231, 321? ut vero hoc sibi indulserit Euripides, nonne absurde loquitur qui se non deis sed deorum summo sacra facere dicit? estne ex vili coniecturarum genere, quae tamquam ingeniosi lusus et laudantur et contemnuntur, lenissima mutatio qua ventri alterum deum addidi, istum qui quando Cyclops satur supinus iacebat tunicamque palliumque pertundebat?

άγιὸ οὕτινι θύω πλὴν ἐμοῖς θεοῖς, ἰδού, καὶ τῇ μεγίστη γαστοὶ τῇδε δαιμόνων. crasis et anapaestus 334 odio sint delicatulis.

7.

Herculem inde potissimum esse depravatam, quod, cum ex antiquo exemplo transcriberetur, syllabae male divisae sunt, vel strictim percurrenti oculo adparet; pauca sed idonea exempla adscripsit Bernhardyus cum de eximia tragoedia non minus perversum iudicium tulit quam de reliquis. nullum vero memoratu dignius quam 1115

## ακανθεωντισειπαθοικαταστενοι.

Hercules ex inferis redux postquam quae suis imminerent audivit gravibus verbis salutem eis promittit.

τῷ γάρ μ' ἀμίνειν μᾶλλον ἡ δάμαρτι χρὴ
575 καὶ παισὶ καὶ τεκόντι; χαιρόντων πόνοι·
μάτην γὰρ αὐτοὺς τῶνδε μᾶλλον ἤνυσα.
καὶ δεῖ μ' ὑπὲρ τῶνδ', ἐἴπερ οῖδ' ὑπὲρ πατρός,
θνήσκειν ἀμύνοντ'. ἡ τί φήσομεν καλὸν
ὕδρα μὲν ἐλθεῖν ἐς μάχην λέοντί τε

580 Εὐουσθέως πομπαϊσι, τῶν δ' ἐμῶν τέχνων οὐχ ἔχπονήσω θάνατον; οὐχ ἄρ' Ἡρακλῆς ὁ χαλλίνιχος ὡς πάροιθε λέξομαι.

 δίκαια τοὺς τεκόντας ὡφελεῖν τέκνα πατέρα τε πρέσβυν τήν τε κοινωνὸν γάμων.

575 τεχόντι scripsi: traditum γέροντι tam absurdum est ut vix credam a me primo verum esse prolatum. 581 ἐκπονήσω recte nunc servatur satis defensum vs. 309, anacoluthon vero Herculi unice convenit. 583 XO. addidit Tyrwhittus. at corrupta sunt chori verba, nam οἱ τεκόντες non norunt uxorem nec, si hoc excusatur, cum patre, nedum cum sene patre, possunt coniungi. ardua res est emendare chori verba, quibus longiores actorum orationes distinguere solet Euripides, inanem sententiolam quae a reliquis personis vix respicitur aut binis aut ternis aut quaternis, numquam aut singulis aut quinis versibus complexus. solet autem fere iudicium de oratione praegressa ferri causa quadam addita, vel sententia inde derivari generalis, itaque Herculis verba adscripsi, ne de eorum vi mihi quisquam obloqueretur. opponit enim quae iussus ab infesto Eurystheo exantlaverat eis quae iam sibi pro suis audenda sint: quam fortis fui quando servivi; quanto fortior ero liber, quos animos a choro probari suspicamur, non nuda quidem oratione sed argutiis aliquo modo condita; nam in sententiam generalem a librariis distorta esse quae de uno Hercule dicta erant facile adparet, quid si haec fere extarent sancta iura te iubent etiamsi non iubearis tuos servare? amplecteremur opinor argutias vere Euripideas. at id ipsum extat

δίκαιά τούσθ' έκόντα σ' ωφελείν τέκνα πατέρα τε πρέσβυν τήν τε κοινωνόν γάμων.

non semper integritas recuperatur sine mutatione (nulla enim est adspiratio post elisionem) sed leni manu pleraque in Hercule sananda sunt. 230 III, 7.

Lycus chorum increpat

ύμεῖς δέ, πρέσβεις, ταῖς ἐμαῖς ἐναντίον γνώμαισιν ὅντες οὖ μόνον στενάξετε τοὺς Ἡρακλείους παῖδας ἀλλὰ καὶ δόμου 250 τύχας, ὅταν πάσχη τι, μεμνήσεσθε δὲ δοῦλοι γεγῶτες τῆς ἐμῆς τυραννίδος.

nemo opinor nedum minax et truculentus postquam dixit lugebitis non solum Herculis filios sed domum vestram (i. e. filios vestros) addit quando ei aliquid acciderit. condicionali enuntiato oportet significetur crimen, quo commisso chorus poenas daturus est. cui minime obstrepit quod participio ὅτες condicionalis vis subesse potest. infestos enim sibi esse senes Lycus probe scit, atque quoniam illud scit ultra eos progredi vetat. quod ita fecit: στενάξετε ὅταν χάσχητε. quem vocabuli χάσχειν usum si in lexicis vulgaribus frustra quaesiveris, quae sufficiant tibi praebebunt interpretes ad Soph. Ai. 1227 et Callim. hymn. Apoll. 24. χάσχει quidem non solum chorus sed longa oratione in Lycum invehitur: sed oratione cuius summa est, se nihil facere posse.

Non minus facile corrigitur, sed pluribus indiget ut explicetur locus, quem a me emendari paene doleo: non enim idoneus sum qui ea persequar quae persequenda esse haud ignoro: audendum tamen est quod praestare possumus, etsi sciamus quam sit nobis curta supellex.

θεοί θεοί τῶν ἀδίκων μέλουσι
καὶ τῶν ὁσίων ἐπάειν·
ὁ χρυσὸς ἄ τ' εὐτυχία

775 φερεῶν βροτοὺς ἐξάγεται
δύνασιν ἐφέλκων.
χρόνου γὰρ οἴτις τὸ πάλιν εἰσορᾶν ἔτλα
νόμον παρέμενος
ἀνομία χάριν διδούς.

780 ἔθραυσε δ' ὅλβου κελαινὸν ἄρμα

codicis et discriptionem servavi et lectiones praeter pusilla quaedam et dudum certo emendata. praeterea Hermanno auctore ἄδικον quod post δίνασιν codex praebet delevi repudiatum antistropho. Hermanniana enim et divina emendatio homines non propter iniustam potentiam, sed propter potentiam superbientes Euripidi restituit. sunt etiam nunc quae nec intellegam nec

emendare possim. μέλουσι quidem, quod Canterus scripsit codex voluit cum μέλλουσι daret, certum est propter antistrophi repetitionem, sed insolenter dictum est; nec zelazvôv habeo quomodo apte interpreter. sed hoc non impedit, quo minus χρόνου τὸ πάλιν quid sibi velit quaeramus. Pindari versiculus Ol. 14, 87, quem Musgravius conparavit, ubi senex ίχων νεότατος τὸ πάλιν dicitur, non magis huc facit quam loci quibus τὸ ἔμπαλιν cum genetivo iunctum est adscripti a Boeckhio ad Pindari versum. nam opposita est senectus adulescentiae, tempori quid est oppositum? ut vero χρόνου τὸ πάλιν id sit, quod Pflugkius esse credidit (quod negaverim), sententia ipsa futurum tempus adspicere nemo valet et contorta est et perquam incommoda. requiritur enim necessario quod cum praeclara ultimi versiculi imagine congruat, concreti quiddam, ut cum philosophis nostris loquar. felicitas curru triumphali vehitur, nec tamen valet firmis oculis spectare . . . quid? instrumentum quo Tempus utitur ad currum evertendum; similiter ες λόγγας βλέπειν dicitur. Tempus autem deus est, ut esse solet quinto a. Chr. saeculo; mythologi deum εὐμαρῆ (Soph. El. 529) aut neglegunt aut κρονίων οζουσιν. Χρόros omnium pater est apud Pindarum (Ol. 2, 16) Πότμου minister (Nem. 4, 44); scilicet convenit Pindaro cum Pherecyde Syrio et Orpheo (Welcker Gr. G. I. 143, quae disputatio multo et copiosior et subtilior potest institui); apud Simonidem principem lyricorum Graecorum 88 dentibus acerrimis omnia conrodit. αὐθυνενές enim Simonidis ingenium a sentiendi et dicendi genere omnibus populis communi propius abest quam a sapientiae tenebris, qua et Pindarus delectabatur et Euripides. apud hunc enim Χρόνος dierum pater est (Suppl. 788). alwog pater (Heraclid. 900 cf. Plat. epigr. 19. Orph. hymn. 13, 5.) pravitatem hominum detegit speculo eis tanquam virgini oblato (Hippol. 424). mitto ambigua, χρόνον ιατρόν vel τεχνίτην comicorum, et quae in laudem Temporis dicuntur innumera apud Sophoclem et Euripidem (non vero apud Aeschylum). qua fronte Noovos deus esse Atheniensibus negatur? quia non colebatur? colebaturne aut Αύττα aut Θάνατος aut Astra aut Φθόνος aut Δίκη? tamen in scaenam veniunt et in vasculis picti sunt. quid quod et Amor et Victoria eodem in numero sunt. Agnvav Niznv templo et sacrificiis ornabant Athenienses; privatus unicam aram Amori dedicavit Charmus. itaque apud poetas sexti saeculi incuntisque quinti quidquid libuit

aut formae aut adtributi aut muneris deis istis traditur ut cuique loco convenit: cogita modo quae de Amore Anacreon, de Victoria Pindarus dicere ausi sint. certa autem forma ac figura numinibus tum demum est, cum apud pictores sculptoresque usus et felicis audaciae imitatio invaluit. quod medio saeculo quinto in Victoria factum esse supra dixi; vascula nigris coloribus picta eam ignorant, rubrae figurae ostendunt, consentiunt poetae duce Sophocle; in Amore summum artificem se praestitit divinus ille Praxiteles, per quem etiam cultus Amoris percrebruit. potest autem etiam dramatica poesis artes figuratas docere, quod in Furiis Aeschylum feeisse manifestum est. sed haec significasse satis habeo, res in propatulo est. tamen philologi quam caeci sint adnotationes qualis est Schneidewini ad Soph. Oed. Tyr. 27 docent; mallem tamen caecutire quam allucinari eorum ritu qui invictam Iahnii de vasculorum pictorum aetatibus sententiam artis epigraphicae inscientia convellere sibi videntur. Temporis figuram in monumentis veteribus nullam vidi; nam Archelai tabula Homerica scholae usui destinata huc non facit, ac fieri non poterat quin exaresceret vivida Temporis imago efflorescente philosophia. nec tamen dubito recuperari posse divinando instrumentum quod Euripides ei tribuerat. requirimus enim aptum evertendo currui. falcem praelongae perticae infixam quam novicii artifices Tempori tradunt unde sumpserint quandove hie usus invaluerit nescio. ante Paulum Veronensem pietum non memini Tempus, nec fortasse inepte conicio duplici confusioni illam figuram deberi, ita ut et Χρόνος eum Saturno et μρπη cum falce confusa sit. accedit quod in praeclarissimo Campi Sancti pariete Pisis ignotus homo sed dignus magistri Iocti aemulus Mortem triumphantem et simili figura et falce ea armatam pinxit quae postea Tempori quoque tradita est. Orphicorum deus Aiw de quo archaeologorum Lobeckius inquisivit Georgius Zoega (Bassir, II. 32) clavam tenet; eandem a Kaiço teneri in opere musivo Veneto parum adcurata imagine deceptus credidit O. Iahnius. sed antequam in hacc temporis numina ab homine sano inquisitum crit, qui nec aetates confundat nec noviciis nebularum auroraeque deliramentis quidquam indulgeat, vix poterit certi quidquam conligi. nos igitur nihil quaerimus nisi instrumentum evertendo currui idoneum: Furiae Etruscorum in sarcophagis Hippolyti interitum exhibentibus clavam tenent, nisi forte statuere mavis faces saepius pessime

sculptas esse, quod diiudicare non meum est. atque in Euripidis fabula Theseus de filii morte certior factus nuntium interrogat

εἰπέ, τῷ τρόπῳ Δίκης Επαισεν αὐτὸν ῥόπτρον αἰσχύναντ' ἐμέ;

ubi Valckenarius, ut erat animo a poesi alieno, paxillum in decipula intellegit. Iustitia hoc loco clavam gerit currum eversura uti apud Aeschylum in Προπομποίς, fabula Niobae res complexa, ligonem; ibi domus destruitur, (ligo ille Iovis, quem diòc πάρεδρος Δίκη gerit, etiam in Troia delenda apud Aeschylum memoratur); uti in arca Olympiae prostante, quam cum Pausania. suo Cypseli falso vocant archaeologi, vasculoque picto notissimo baculum gerit, percutit enim Iniuriam. at videtur sane clava insigne fuisse Iustitiae ut fuit Furiarum; contulit quae huc facerent sedulo Boettigerus kl. schr. II. 215, intellegiturque Pitholai nescio cuius illud apud Aristotelem την πάραλον είναι τοῦ δήμου ὁόπαλον. denique miratus sum cum pictorum principem equiti divino, qui Heliodorum ex Hierosolymitano templo eicit, clavam aeream tribuisse vidi. utinam artium periti adcuratiora nos doceant: interim anud Euripidem confidenter Χρόνου δόπαλον restituo.

Dissentiunt editores in eis quae Megara et Amphitryo ubi Herculem accedere vident inter se locuntur distribuendis. videtur autem Nauckius in ea opinione, quam Kirchhoffius in priore editione protulit in altera abiecit, recte perseverasse. tribuendus igitur v. 517, ubi codex lineolam omittit, Amphitryoni

ME. ἔα,

ὦ πρέσβυ, λεύσσω τάμὰ φίλτατ' ἢ τί φῶ;

515 ΑΜ. οὐκ οἰδα, θύγατες, ἀφασία δὲ κἄμ' ἔχει.

ΜΕ. ὅδ' ἐστὶν ὃν γῆς νέρθεν εἰσηκούσαμεν

ΑΜ. εὶ μή γ' ὄνειρον ἐν φάει τι λεύσσομεν.

ΜΕ. τί φημί; ποῖ' ὄνειρα κηραίνουσ' ὁρῶ; οὐκ ἔσθ' ὅδ' ἄλλος ἀντὶ σοῦ παιδός, γέρον.

satis certa sunt stichomythiae indicia, quorsum vero spectant de somniis argutiae? Mcg. hicine ille est qui sub terra dicebatur? interrumpit Amph. nisi forte in luce adparet somnium. sermo est leniter inridentis, quod cum aegre ferat Megara non sine acerbitate quadam respondet quid? num mens mea anxia somnia videt? imo ipse Hercules est. quam maxime Euripideum est

etsi rhetore potius quam tragico dignum orationi per summas animorum perturbationes concitatae aculeos inserere. sed nimium quantum friget lusus, nisi Megarae praecessit dietum, quod Amphitryo spectat, cum incredulus fortasse umbras ex nocte resurgere dicit. conclusit autem Megara Herculis invocationem his verbis

ἄρηξον, ἐλθὲ καὶ σκιά, φάνηθί μοι 495 ἄλις γὰρ ἐλθὼν ἰκανὸν ἀν γένοιο σύ, κακοὶ γὰρ εἰς σέ γ' οἱ τέκνα κτάνουσι σά.

ita codex, sed 496 εἰς σέ γ' a secunda manu in rasura. nec dolemus genuinum periisse in versu aperte spurio quem Nauckius sustulit, cautior quam Herwerdenus qui cum paucas interpolationes in Hercule recte observasset cum alia removit sanissima tum 495, quo ne oratio misere abrumpatur opus est. corruptelam manifestam ingeniosissime tollere temptavit Reiskius ἄλις in ἄλααρ mutato. at de vivi Herculis reditu desperavit Megara, ter cum invocavit tamquam mortuum. iubendus est vel umbra venire, nam licet umbra veniat ad salutem suorum suffecturum esse. ac respicit hoc infra Amphitryo vide an umbra sit quam invocasti. dixerat Megara ἄλις γὰρ ἐλθοῦν κᾶν ὅναρ γένοιο σύ.

Etiam proximi versus describendi sunt.

AMΦ. σὸ μεν τὰ νέρθεν εὐτρεπῆ ποιοῦ, γύναι ·
ἐγὼ δέ σ', ὧ Ζεῦ, χεῖρ' ἐς οὐρακὸν δικὼν αὐδῶ, τέκνοισιν εἴ τι τοισίδ' ὡφελεῖν

500 μέλλεις, ἀμύνειν, ὡς τάχ' οὐδὲν ἀρκέσεις ·
καίτοι κέκλησαι πολλάκις, μάτην πονῶ,

θανεῖν γάρ. ὡς ἔοικ', ἀναγκαίως ἔγει.

άλλ' ώ γέροντες κτέ.

possunt haec intellegi et defendentur a plerisque. tamen non deerunt qui mecum sentiant non bene se habere v. 502 saepe te frustra invocavi; frustra laboro, nam moriendum est. ponenda erat non causativa sed consecutiva particula, aut aliter conformanda oratio, veluti in hunc modum nam non curas nepotes tuos. rectius etiam dicitur post  $z\acute{o}\mu\mu\alpha$  illud  $\mu\acute{a}\tau\eta\tau$   $\tau tor\emph{v\'o}$  nihil apte sequi nisi  $\grave{a}\lambda\lambda'$   $\grave{a}$   $\gamma\acute{e}\rho or \tau e s$ . contra Megaram mira brevitate adloquitur Amphitryo. itaque haec potius ab Euripide profecta esse credo

σὺ μέν τὰ νέοθεν εὐτρεπῆ ποιοῦ, γύναι, θανεῖν γάρ, ὡς ἔοικ', ἀναγκαίως ἔχει ἐγιὸ δὲ σ', ὧ Ζεῦ κτέ. Bis terve a tradito versuum ordine in hac tragoedia desciverunt editores; at paullo saepius eodem remedio opus est. unum digito monstrasse satis est. in prologo Megara primam orationem (graviter corruptam) ita concludit

Κρτιν' οὖν γνώμην ἔχεις

λέγ' ἐς τὸ κοινόν, μὴ θανεἴν ἕτοιμον ἦ.

ΑΜΦ. ὦ θύγατες, οἴτοι ῥάδιον τὰ τοιάδε

φαίλως περαίνειν σπουδάσαντ' ἄνευ πόνου

χρόνον δὲ μηκύνωμεν ὅντες ἀσθενεῖς.

ΜΕ. λόπης τι προσδεῖς ἢ φιλεῖς οὕτω φάος;

ΑΜΦ. καὶ τῷδε χαίρω καὶ φιλῶ τὰς ἐλπίδας.

ΜΕ. κάγώ ὁ ἀκεῖν δὲ τὰδόκητ' οὐ χρή, γέρον.

ΑΜΦ. ἐν ταῖς ἀναβολαῖς τῶν κακῶν ἔνεστ' ἀκη.

ΜΕ. ὁ δ' ἐν μέσφ ἀάχνει με λυπρὸς ὧν χρόνος.

quam absurdus traditus ordo sit, non necesse est exponatur. uter cunctando et differendo salutem quaerit? utri ergo 87 convenit? ac bellum erat Amphitryonem ignaviae incusari cum nihil dixisset nisi verbis opem sibi ferri non posse; inest enim hoc vss. 88. 9 in quibus sine causa commentatores haeserunt.

In stichomythia qua Hercules ex Amphitryone mala sua quaerit traiectis vss. 1118. 9 verum ordinem Nauckius recuperavit. eadem medicina finis diverbii indiget. de uxoris liberumque caede certior factus Hercules eiulat

αλαί· στεναγμών γάρ με περιβάλλει νέφος.

respondet lamentis sicut aequabilitas sermonis flagitat Amphitryo

1140 τούτων ξχατι σὰς καταστένω τύχας

HP. ἢ γὰς συνήςαξ οἶκον ἢ 'βάκχευσ' ἐμόν;

AM. οὐκ οἶδα πλὴν ἕν πάντα δυστυχῆ τὰ σά.

v. 1141 difficile dictu est quantas excitaverit turbas, sed ex ingenti coniecturarum numero nulla videtur commemoratione digna.  $\mathring{\eta} \mathcal{P} \epsilon \iota$  enim contorta et ampullata non conveniunt. artem Euripidis in cotidiani sermonis scite dissimulata imitatione positam esse iudicat is qui nil molitur inepte Aristoteles, consentitque qui de sublimitate disputavit, Euripidem vim quaesivisse simplicitate, exemplo usus huius tragoediae v. 1245.  $^1$ ) itaque quamvis auda-

Iniuria v. 1245 codex C vitiosum exhibere dicitur, habet enim γέμω κακών δη sicut Plutarchus et qui dicebatur Longinus. lepidum est Pytha-

ciore mutatione simplicissimum restituere non dubito:  $\ell\nu$   $\beta\alpha\kappa\chi\epsilon\dot{\nu}-\mu\alpha\sigma\iota\nu$ . 1142  $\delta\nu\sigma\tau\nu\chi\dot{\gamma}$  nescio cuius sit; codicis et Euripidis  $\delta\nu\sigma\tau\nu-\chi\epsilon\dot{\iota}$ . totum vero distichon huic loco non convenit,  $\gamma\dot{\alpha}\rho$  enim v. 1141 quo referatur non habet, nec postquam Amphitryo  $\sigma\dot{\nu}\lambda$   $\delta\dot{\delta}\sigma$   $\pi\lambda\dot{\gamma}\nu$   $\delta\nu$  dixit aut quaerere ultra Hercules potest aut certe respondere Amphitryo. atqui interponitur ante longiores Herculis querellas, quibus caput praecidere Pythagoristae, distichon

ΗΡ. ποῦ ở οἶστρος ἡμᾶς ἔλαβε, ποῦ διώλεσεν;
 ΑΜ. ὅτ' ἀμφὶ βωμὸν χεῖρας ἡγνίζου πυρί.

quod cum leviores res tractet insigni stichomythiae fini non convenire intellegens lector perspicit. qui praeclari carminis lectionem remotis maculis repetere non gravabitur.

ΗΡ. αλαί· στεναγμών γάρ με περιβάλλει νέφος.

1140 ΑΜ. τούτων έχατι σάς καταστένω τύχας.

1143 ΗΡ. ποῦ δ' οἶστρος ἡμᾶς ἐλαβε, ποῦ διώλεσεν;
ΑΜ. ὅτ' ἀμφὶ βωμὸν χεῖρας ἡγνίζου πυρί.

1141 ΗΡ. ή γὰο συνήραξ οἶκον ἐν βακχεύμασιν;
ΑΜ. οὐκ οἶδα πλὴν ἕν πάντα δυστυχεῖ τὰ σά.

1145 ΗΡ. οἴμοι, τί δῆτα φείδομαι ψυχῆς ἐμῆς τῶν φιλτάτων μοι γενόμενος τέχνων φονεύς;

Diverbii cuius supra mentionem inieci 1229—1254 levidense ulcus sanare possum; longe gravius acutioribus ostendisse satis habeo. Hercules a Theseo monitus ut ex recordatione malorum quae iam perpessus sit solacium capiat respondere fertur

1251 οὔχουν τοσαῦτά γ' εὶ μέτοω μοχθητέον.

aptam sententiam hu ie versui veteratoria interpretum ars obtrudit. lingua enim vetat  $\epsilon i$  latino si quidem reddi. sententia autem haec sola requiritur, nondum tanta pertuli; est vero etiam in eis quae perferri possunt modus. quae litteris aliter divisis recuperatur οἴκονν τοσαῦτ' αὲὶ μέτρψ μοχθητέον. scriptum fuerat αἰεί. itaque hoc facillime persanavimus; in loco longe graviore quoniam sententia quae periit certo restitui nequit, a litterarum ductibus proficiseendum est, neque dubito quin acutiores verum quod ego frustra circumspexi reperturi sint, quoniam frivola interpolatione

goristarum quendam in eo versu offendisse, quo Graecorum elegantissimi in primis delectati sunt. sed ita gentem istam decet.

Hercules fere vacua est. concesserat Theseus Herculis malis caelum tangi; tum ille

1241 τοιγάς παρεσχενάσμεθ' ώστε κατθανείν ΘΗ. δοκείς άπειλων σων μέλειν τι δαίμοσιν;

ubi sunt Herculis minae? num Theseus melius quam nos intellegit quid mali dei per Herculis mortem patiantur? vult enim re vera mori Hercules, sed non minus verum est ante eum versum, quo consilium illud aperit Hercules, Thesea nihil huc pertinens audivisse. ecce verba ipsa

1246 ΘΗ. δράσεις δὲ δὴ τί; ποῖ φέρει θυμούμενος; ΗΡ. θανών ὅθενπερ ἡλθον εἰμι τῆς ὕπο.

menda versus 1241 manifesta est; remedium mihi obscurum, quod eo magis doleo quo minus excogitare possum, quid mali diis morte sua adferre voluerit Hercules.

Vs. 170

ΑΜΦ. τῷ τοῦ Διὸς μὲν Ζεὺς ἀμυνέτω μέρει παιδός· τὸ ở εἰς ἔμ', 'Ηράκλεις, ἔμοὶ μέλει λόγοισι τὴν τοῦδ' ἀμαθίαν ὑπὲρ σέθεν δεῖξαι.

laudandus est Nauckius quod molestis argutiis interpretum uti noluit, sed quae temptavit a sententiarum nexu non commendantur; Herwerdenus ne speciei quidem probabilitatis studuit. qui ad totius loci conformationem singula exegerit, intelleget Amphitryonem auxilio quod ipse Herculi verbis ferre potest opponere auxilium quod a Iove expectat, intercidisse igitur versum, quo iustum acumen orationis ea claritate quam antitheta flagitarent, expressum esset. ita fere Euripides scripsit

τῷ τοῦ Διὸς μὲν Ζεὺς ἀμυνέτω μέρει ⟨σήζων τὰ φίλται' εἴπερ ἔστ' ἔργφ πατὴρ⟩ παιδός· τὸ δ' εἰς ἔμ' Ἡράκλεις, ἐμοὶ μέλει λόγοισι τὴν τοῦδ' ἀμαθίαν ὑπὲρ σέθεν δεῖξαι.

nam multos versus librarius in Hercule omisit, velut ipso illo loco, quem Amphitryo hic respicit 149 magna pars ex Lyci declamatione intercidit, inter 592 et 593 oratio manifesto hiat, denique (ne cantica attingam) ante 1404 versus Thesei intercidit, quod non ex stichomythia laesa concludo (quae non laederetur), sed deest quo Herculis verba amicitiam Thesei laudantia referantur, et consentit quodam modo codex qui 1404 lineolam praefigit.

dixerat Theseus tale quid ἀλλ' εὐτιχήσεις μεταλαβών τοὐμοῦ καλοῦ, opus enim est hac ipsa sententia. sed non ea de causa haec protuli, ut lacunas demonstrarem aut ludibunda Musa explerem; removere volui interpolationis suspicionem quam non sine specie veri de ultimo vs. 170 vocabulo moverat Nauckius, idem facturus in versu qui proxime praecedit Lyci orationis ultimo. qui causam hanc dicit, cur Herculis filios interimat

οὔχουν τραφέντων τῶνδε τιμωροὺς ἐμοὺς χρήζω λιπέσθαι τῶν δεδραμένων δίχην.

veram sententiam iam Musgravius restituit τιμωφούς ἐμοῦ χρήζω λιπέσθαι τῶν δεδραμένων δίκας. duplex sermonis vitium contemptus ille Camperus (ad El. 671) sustulit, qui τιμωφόν γ' ἐμοὶ — δεδραμένων δίκην coniecit. postea in longe alia abire maluerunt editores, inania omnia, nisi quod recte δίκην illi loco convenire negarunt. atqui presse sequenda erant Camperi vestigia, neque aliud scripsit Euripides quam cuius perturbatio quomodo nata sit facillime intellegitur

οἔκουν τραφέντων τῶνδε τιμωρὸν δίκην χρήζω λιπέσθαι τῶν δεδραμένων ἐμοί.

hie igitur clausulae versuum permutatae sunt. paullo ante similis latet corruptela. laudat Lycus militem hastatum qui  $\mu\acute{e}\nu\omega\nu$   $\beta\acute{k}\acute{e}\pi\epsilon\iota$  τε κάντιδέρκεται

δορός ταχεῖαν άλοκα τάξιν εμβεβώς.

ridiculi sunt qui celerem sulcum explicant, magis ridiculi qui profundum sulcum cum Wakefieldio somniantur. pulcherrimam conparationem omnino non intellexit imbellis nisi in proprios greges grammaticorum turba. acies hastis horrida conparatur cum arvo aristis spinoso. at divina imago non fert otiosum adiectivum nedum absurdum. requiritur ferrea seges quam Vergilius dixit Aen. XII. 664. vocabulum aeque pulchra suggerit metaphora, qua hastae missae cum nivibus conferuntur. τραχεῖα νιφὰς πολέμουν νεφέλη in egregio quamvis non Simonideo carmine Anth. Plan. III. 26. apud Euripidem etiam verborum conlocatione commendatur

τραχείαν άλοκα τάξιν έμβεβώς δορός.

Cum supra aliquot locos enumerarem quibus versus aut unus aut aliquot intercidissent, (quorum numerum facillime poteram augere) omisi initium magnae declamationis, qua Theseus Herculi persuadet ut vivere audeat.

1311 οὐα ἔστιν ἄλλου δαιμόνων ἀγων ὅδε ἢ τῆς Διὸς δάμαφτος, εὖ τόδ' αἰσθάνεις. παφαινέσαιμ' ἀν μᾶλλον ἢ πάσχειν κακῶς, οὐδεὶς δὲ θνητῶν ταῖς τύχαις ἀκήρατος

plerique editorum cum Scaligero post 1312 lacunae signum ponunt. contra sentit Nauckius. ego nihil adfirmo, quoniam corruptelam vs. 1313 certa ratione sanare non possum, neque persuasit mihi Nauckius quamvis ingeniosum conatum, unum vero adsecutus esse mihi videor, unde recta emendatio proficisci debeat, vs. 1311. 2 non Thesei esse sed chori. nam Theseus unde furor Herculem corripuerit nescit, chorus Iridis et Insaniae conloquium audivit. et absoluta est disticho illo sententia qualis chorum decet. Theseus vero non poterat aptius incohare orationem quam ab ea sententia, quam certi versus 1314 sqq. praecessisse docent, leves fere videri eius exhortationes qui malis immunis sit, παραινέσαι μέν έασν η πράσσειν κακώς. poterat ita scribere Euripides, non scripsisse manifestus est, neque quidquam docere volui interpolatione nisi versum corruptum esse, sententiam minime dubiam. finitur Thesei oratio disticho, quod suo iure Nauckius spurium dixit; tamen fieri non potest, ut Euripides ipse κόμματι quod est νῦν γὰρ εἶ χρεῖος φίλων Thesei orationem finierit vel potius abruperit. intercidere aliquot versus una cum chori disticho.

In Hereulis praeclara oratione cum alia perturbata sunt tum levis corruptela totum sententiarum nexum pervertit inde a v. 1351. postquam enim verissimum illud et scaenico philosopho dignissimum protulit, eum qui miseriis obrutus vivere nesciat instante mortis periculo mori nescire (sententiam perpolivit Kirchhoffius restituto v. 1351 ἐγκαρτερήσας, prae quo reliqua commenta sordent) pergit in hunc modum Hercules

εἶμι δ' ἐς πόλιν
τὴν σήν, χάριν τε μυρίαν δώρων ἔχω·
ἀτὰρ πόνων δὴ μυρίων ἐγευσάμην
ὧν οὕτ' ἀπεῖπον οὐδὲν οὕτ' ἀπ' ὁμμάτων
1355 ἔσταξα πηγάς, οὐδ' ἄν ψόμην ποτὲ
ἐς τοῦθ' ἰχέσθαι δάχρυ' ἀπ' όμμάτων βαλεῖν.
νῦν δ', ὡς ἔοιχε, τῆ τύχη δουλευτέον.

ita heroem queri decet, ita querentem fecit is qui Lessingium docuit, quomodo regina lamentaretur. delicatuli longis declamationibus frigidam Herculem dicunt. sed non cum eis res nobis est, restituenda syllogismo simplicissimo sua forma. non est in pugna fortis quin fortunae casus perferre valeat; ego in pugna fortissimus fui; ergo obdurabo Athenasque ibo. χάριν μυρίαν δύφων έχω, καὶ γὰρ πόνων δὴ μυρίων ἐγευσάμην. non indiget commendatione necessaria emendatio eademque lenissima, quod codicum periti confirmabunt.

Sed de Hercule dicere infinitum est. corollarii loco elegans et Atticum  $\dot{\alpha}r\dot{\alpha}\varrho$  quod Herculis versu expuli Electrae restituam. ibi quoque monstrasse emendationem satis est. Orestes squallidam Rustici domum his verbis detestatur 252

σχαφείς τις ή βουφορβός άξιος δόμων. Η.Λ. πένης γ'· ἀτὰς γενναῖος ές τ' ἔμ' εὐσεβής· πενής ἀνὴς γενναῖος codex.

8.

Persecuturus eram quomodo Cyclopem et Herculem tractavi omnes Euripidis tragoedias ut ex animadversionibus quas diuturna lectio peperit gravissimas aut certe minime pusillas promerem. sed ingens volumen tacdium mihi moveret lectoribus augeret. contrahenda vela, tandemque navis ex aestuoso fiuctu in portum se recipiat. sed aliquot emendatiunculae iam diu clamant contra saeculi usum multos annos se contineri intra margines editionum partim diu oblitteratarum: constat autem philologos contumacissimae proli nostrae ignavissime resistere.

Electrac interpolationes consulto non tangam; coniunctim en n tractanda est uberrima materia (videntur octoginta fere versus insiticii esse) sed unam eluam mendam plane ridiculam, quales in tragoediis minus a critica arte neglectis nostrae aetati vix restant tollendae; itaque eis cotidie inferuntur.

Nauckius, quem in emendanda Electra primas tulisse arbitror, eximie laudandus est, quod post v. 139 ea intercidisse vidit quae vss. 125. 6, 150—156 responderunt. fieri autem potest ut vs. 125—127 post antistrophum repetendi sint. antistrophum igitur alteram contemplemur

150 ε ε δούπτε κάρα· οία δέ τις κύκνος άχέτας III. 8. 241

ποταμίοις παρά χεύμασιν
πατέρα φίλτατον άγχαλεῖ
ολόμενον δολίοις βρόχων
155 ξεχεσιν ὧς σὲ τὸν ἄθλιον,
πάτερ, ἐγὼ χαταχλαίομαι
λουτρὰ πανίσταθ' ἐδρανάμενον χροῖ
χοίτα ἐν ολχεροτάτις θανάτου.

153 ἀγκαλεῖ ex metricis est Hartungii coniecturis quae fere recipiuntur cum certa emendatione carendum sit; zaleis C zalei C2. 154 πάτερ feci, πατέρ' C absurde, convenit mihi in hac coniectura cum doctissimo amico Augusto Mavio Capitolino, qui schedas suas optimis in Euripidem animadversionibus plenas Romae mihi inspiciendas concessit: ceteris Euripidis amicis nolit invidere. etiam vs. 1272 codem modo correximus Σεμνών βροτοῖσιν εὐσεβές χρηστήριον, (σεμνόν vitiose C) neque latuerunt Mavium turbae, quas supra ex Orestae oratione 279 expuli. sed ridiculum vitium v. 158 deformat. quis ille est fatalis lectus in quo Agamemnoni balneum praeparatum est? respondet Weilius vir abstrusis persaepe raro absurdis delectatus la périphrase zοίτα fait allusion au lit de repos sur lequel Agamemnon aurait dû s'étendre après le bain, scilicet nisi antea occisus esset. Weilius igitur naufragio absumptum in portu obiisse dicit. rectius meminisset Aeschyli, cuius austeritatem Euripidis levi dictioni totiens frustra obtrusit. non aliter atque Aeschylus etiam Euripides in lavacro balnea fecit praeparari Agamemnonemque occidi δροίτα εν οιπτροτάτα θανάτου.

Quas in Electra tangere nolui in Helena aliquot exemplis demonstrabo inpudentissimi interpolatoris fraudes. vereor enim ut ipse in tragoedia cuius ipsi numeri bilem mihi movent commoraturus sim. tribuo autem hoc interpolationum genus  $\hat{v}\pi o x \varrho t - \tau a \hat{i} \zeta$  i. e. histrionibus: nam Heimsoethianis glandibus fruge dudum reperta non vescor.

In vaticinia invehitur nuntius postquam Troiam propter umbram cecidisse audivit

τί δῆτα μαντενόμεθα; τοῖς θεοῖσι χοῆν θύοντας αἰτεῖν ἀγαθά, μαντείας δ' ἐᾶν, 755 βίον γὰς ἄλλως δέλεας ηὑςέθη τόδε. 758 ΧΟ. ἐς ταὐτὸ κὰμοὶ δύξα μαντειῶν πέςι Wilamowitz-Moollendorff, Analecta Euripidea. 16 χωρεί γέροντι· τοὶς θεοὺς έχων τις ἂν φίλους ἀρίστην μαντικὴν έχοι δόμοις.

ita Euripides. longe aliter codex, qui praeter orthographica 753 μαντευόμεσθα χρή 758 μάντεων 760 έχοι exhibet. 753 apographa et Nauckius, 758 ego, 760 corrector Laurentianus emendavimus. sed non paticbantur histriones chori verba aptissime cum sententia nuntii concinere, neque credebant tam pia doctrina plansus excitari. itaque distichon ad aliorum locorum similitudinem male fietum (et offendit inportunum loquendi genus Nauckium) intruserunt

κούδεὶς ἐπλούτησ' ἐμπύροισιν ἀργὸς ών, γνώμη δ' ἀρίστη μάντις ἥ τ' εύβουλία.

nimirum conici poterat, non ipsam Helenam sed umbram a Paride raptam esse.  $\dot{}$ 

Paullo infra Helena ubi Theonoam domo egredi videt in lamentationes erumpit.

οἲ ἐγὼ τάλαινα, τῆς τύχης γὰο ὧδ' ἔχω Μενέλαε, διαπεπράγμεθ', ἐκβαίνει δόμων ή Θεσπιφδὸς Θεονόη, πτυπεῖ δόμος

860 κλήθρων λυθέντων, φεῦγ' ἀτὰρ τί φευκτέον; ἀποῦσα γάρ σε καὶ παροῦσ' ἀφυγμένον δεῦρ' οἰδεν' ὡ δύστηνος ὡς ἀπωλόμην.

hace bene se habent, a lamentis exorsa ad lamenta redit. non igitur operam perdemus, ut distichon intellegamus quod interpolator Helenae verbis addidit. nego 'enim hos versus intellegi posse

Τορίας δὲ σωθεὶς κἀπὸ βαρβάρου χθονὸς ἐς βάρβαρ' ἐλθών φάσγαν' αἶθις ἐμπεσεῖ.

praepositionem per figuram ἀπὸ κοινοῦ positam Attica consuctudo repudiat, ἐλθών nihili est, tota sententia puerilis. in versibus genuinis adquievi in codicis lectione, qui vel iota in voce κλή-θων subscriptum servat. tamen modestam dubitationem de 859 non reticeo. scio quidem plerumque iniuria removeri candem vocem in contiguorum versuum finibus positam, si nulla alia accedit causa quam sonus nostro iudicio parum suavis. nescio tamen an valvarum strepitus parum recte ἀσινθένως addatur enuntiato quo Theonoe egredi dicitur. non enim novi quidquam adfert hoc enuntiatum sed ἐπεξηγεῖναι proximum. scripscritne fortasse Euripides κτυπεῖ δ' ὁδός?

III. 8. 243

Sequitur Theonoae oratio neque fugit interpolatoris ludibrium. narrat enim illa de Menelai salute Venerem cum Iunone rixari, arbitrium penes se esse. utri dearum gratum factura esset secundum totam scaenae dispositionem indicare nondum poterat. secuntur enim Helenac Menelaique copiosae orationes, quibus Theonoa flectitur, quae altera oratione quid statuerit non minus copiose exponit. nec tamen mutati animi ullum signum, neque omnino respiciuntur verba quibus in codice prior Theonoae oratio concluditur

892 τίς εἶσ' ἀδελφῷ τόνδε σημανῶν ἐμῷ παρόνθ' ὅπως ὰν τοὐμὸν ἀσφαλῶς ἔχη;

subscripsit quidem Hermannus haec dicit Theonoa quasi aliquam famularum ad arcessendum Theoclymenum mittere volens, sed nulla abit, quoniam vident Helenam anxie orantem, ne se perdat Theonoc. sed provoco ad ipsius Hermanni iudicium, ecquid in tragoedia Attica fiat non diserte monitum, ecquid diserte monitum non fiat. hoc si audisset, quorsum se converteret Helena? hoc si dixisset, unde alteram orationem inciperet Theonoa? tenemus histrionis fabricam, qui Menelai periculo aucto spectatorum miserationem auctum iri speravit. idem 299-302 Helenam ridiculis versibus fecit deliberantem quonam mortis genere commodissime nteretur, quos versus ad exemplum eantici Euripidei 393 sqq. et Sophoclis satvricam Helenam compositos multi eiecerunt, primus nisi fallor Lightfootus, novissimus quem ego noverim Usenerus: neminem vidi qui manifestissimo fraudis documento uteretur. seire poterant in codice 298 non πῶς θάνοιμ' ἂν οὖν καλῶς traditum esse sed προθάνοιμ' αν ου καλώς, quod propter nugas istas mutatum est: Euripides scripsit

πῶς θάνοιμ' ἄν οὐ καλῶς,

ές γὰρ τοσοῦτον ἤλθομεν βάθος κακῶν.

In eadem Helenae declamatione luculentissimum est eius corruptelae exemplum, de qua Elmsleius compluriens verba fecit; ') perperam intrusum est nomen proprium

284 τω τοῦ Διὸς δὲ λεγομένω Διοσχόρω

<sup>1)</sup> Med. 68, ubi Elmsleius de his corruptelis disputat, Vaticanus et  $\Phi$   $M\eta\delta\epsilon\ell\kappa_{\rm S}$  praebent, Vaticani altera manus cum deterioribus et Phoenissarum scholiasta  $\delta\epsilon\sigma\pi\sigma\ell\nu\eta_{\rm S}$ . neutra lectio melioribus testibus niti dicenda est, sed antiquitus tradita esse varia lectio. utrum Euripides scripserit nescimus, nec ipse opinor dicere posset. nec aliter iudicandum esset si Ennium  $M\eta\delta\epsilon\ell\kappa_{\rm S}$ 

monendine erant Athenicuses Διοσχούζους esse Διὸς χούζους? rectius quaereres quo tempore coniunctim scribendi usus i. e. simplex accentus invaluisset. dixit Euripides Dioscuros a patre hoc nomen accepisse constructione usus, qua Hercul. 31 est ταίτον ὄνομα παῖς πατρὸς κεκλημένος, reponendumque

τω τοῦ πατρός δὲ λεγομένω Διὸς κόρω.

tales vero mutationes nee Heimsüthiani indirectae traditionis fabri nee grammatici nee correctores evanida supplentes procudunt sed nescii librarii; nemo nostrum non ita peccat. at Helenam sane verissime dixit Cobetus a librariis nequissimis tam male habitam esse ut permulta omnino corrigi nequeant, emendatio a lenitate vix commendari possit. velut absurda quae 676 scripta sunt in codice

όμοι έμῶν δεινῶν λούτφων καὶ κρηνῶν Γνα θεαὶ μορφὰς ἐφαίδριναν ἔν-Θεν ἔμολε κρίσις

(cur absurda sint non opus est persequi) putares paene nulla mutatione restituere  $\check{o}\mu o\iota$   $\mu o\iota$   $\check{o}\iota v\check{o}v$ , sed multo praestat audacior nisi Helenam tractarenus  $\check{o}\mu o\iota$   $\check{I}\check{o}a\iota ov$  neque dubito quin id ipsum Euripideum sit. quod Euripides et hoe loco et Androm. 274,  $K\varrho i\sigma \iota$  Sophocles deas ante Paridis iudicium lavatum isse dicit, idemque in vasculis elegantissimis pictum est, eodem modo e Cypriis repetendum est atque Paridis barbara vestis, de qua capite sexto idonea adscripsi. adprime convenit quod vulgari et cyclicae fabellae adversatur Callimachus lav. Pall. 20.

Sed mittamus Helenam, in cuius ulceroso corpore desultoria opera parum proficit. fabulis ab histrionibus interpolatis addenda est Iphigenia Tauriea cui non ita multum profuit quod ex Germanis permulti eam potissimum tractarunt. meliora praestitere Britanni, laudandusque est apud nostrates parum notus Monkius, quem ne hoc quidem fugit, grassatos esse in Iphigenia interpolatores. ac profecto eandem fabricam sapiunt 40. 1; 59. 60; 70; 116. 7; 258. 9; 588—90; 682 alia. unum addam exemplum quod ad iudicandam Euripidis artem facit. Orestes ubi Pyladi valedicit Apollinem queritur sibi mentitum esse. quod ne palam fieret eum quam longissime se a Graecia proiecisse

legisse constarct. sed miror profecto ctiam sobrios homines eatenus iudicii oblitos esse, ut Ennii versibus vel maiorem fidem tribuerent, quam quae ab eis servatur qui hodie tragoedias Graecas barbare vertunt.

III. 8. 245

714 ῷ πάντ' ἐγὼ δοὺς τὰμὰ καὶ πεισθεὶς λόγοις μητέρα κατακτὰς αὐτὸς ἀνταπόλλυμαι:

nolo subtili disquisitione demonstrare, hoc distichon cum superioribus verbis non concinere: quantum frigeat nemo non videt. est autem manifesto spurium, quia Orestes paricidii coram choro mentionem facere non poterat ante ἀναγνωρισμόν. valde neglegentem cum omnino in ultimis tragoediis tum in hac Iphigenia se praestitit Euripides sed in probabilitatem non peccat, imo vel nimis ei studet. eiusdem autem generis hanc interpolationem esse atque eas quas in Helena modo contemplati sumus in propatulo est. num fortasse (dubitanter loquor, neglegentior enim hac aetate Euripides) idem interpolator 826 Pelopis hastam in Iphigeniae cellula (quam pii parentes post filiae mortem intactam servabant) abdidit? ἀναγνωρισμῷ enim sufficit quod Orestes hastam in aedibus paternis vidit, ae vereor ne Athenienses mecum mirum armamentarium risuri fuerint. sed riserunt fortasse.

In alio eiusdem tragoediae versiculo emendando mihi ipse paene diffido: tam diu est ex quo frustra corrigitur, cum mihi verum tantum non manifestum videatur. in prologo enim 120 Orestes fugae consilium abicit

ού γὰς τὸ τοῦ θεοῦ γ' αἴτιον γενήσεται πεσεῖν ἄχρηστον θέσφατον.

vocabulum ἄχρηστον littera ι subscripta egregie restituit Hermannus; quae sententia requirerentur bene dixit Weilins ce n'est pas moi qui serai cause que l'oracle tombe sans utilité. nec tamen nisi prorsus incredibilia prolata sunt commenta. ecquid obstat simplicissimo οὐ γὰφ τὸ τοῦδέ γ' αἴτιον γενήσεται?

Magis miror tales locos in quibus acutissima ingenia desudarunt corruptos etiam nunc esse, quam quod tolerantur sententiae Euripidis ac personarum animis aperte contrariae. nam ad singula verba potius quam ad sententiarum conexum animus advertitur. in Bacchis 796 tale mendum quamvis patuli interpretes non senserunt.

ΑΓΓ. Θύοιμ' ἂν αὐτῷ μᾶλλον ἢ θυμούμενος τοὸς κέντρα λακτίζοιμι θνητὸς ὢν θεῷ. ΠΕ. Θύσω· φόνον γε θῆλιν, ὥσπερ ἄξιαι, πολὺν ταράξας ἐν Κιθαιρῶνος πτυχαῖς.

ut sit bene dictum ώσπες ἄξιαι (est autem duriusculum), quis non videt plane ἀπροσδιόνισον esse quod maenades supplicio 246 III. 8.

dignae videntur Pentheo. contra egregium esse quod Bacchi luxuria ac mollitie dignam victimam iudicat lascivas mulieres: ὅσπερ ἄξιος. quam vocem absolute positam in deliciis habet acumina captans Euripidis sermo. ignoravit hunc usum interpolator Iphigeniae Aulidensis 1029 qui Achillis verba

μηδε πατρφον δόμον αἴσχυν'· ὁ γάρ τοι Τυνδάρεως οὐκ ἄξιος

inutili versu auxit χαχῶς ἀχούειν· ἐν γὰρ Ἑλλησιν μέγας. sed vereor ne rursus in altum abripiar.

Postremo ex fabulis prioris ordinis trinos locos audaci coniectura, trinos ex neglectis grammaticorum adnotationibus emendabo, vel potius ex rectius pensitata codicum scriptura, quam in tragoediis illis ad doctorum indoctorumque recensiones redire constat.

Alcest. 1153 ἀλλ' εὐτυχοίης, νόστιμον δ' ἔλθοις . . . . ita Kirehhoffius triplicemque lacunae explendae conatum in codicibus esse dicit. πόδα enim vilis interpolatorum turba praebet, όδον Vaticanus cum Havninensi suo, δόμον Laurentianus Palatinusque. γρ. δόμον aut γρ. καὶ πόδα prioris ordinis aliquot codices et Laurentiani Venetum apographon adscribunt, non vero ipse Laurentianus. quae cum ita sint πόδα et δόδν coniecturas esse facile concedimus. quis vero δόμον coniecisset? contra igitur sentiendum est, iudicandusque Φ verum servasse quamvis corruptum. Euripides δρόμον dederat, quod vocabulum cum derivatis valde amat.

Troad. 1118 καινὰ καινῶν μεταβάλλουσαι χθονὶ συντίχίαι. videtur hoc omnibus codicibus propagatum esse. nam silentio meo quod Vaticano καιναὶ καινῶν tribuere videtur contra disertum Freiburgeri testimonium confidere non audeo, cum idem in Havniensi et scholii Vaticani lemmate extet. Palatinum καινὰ καὶ νῶν neque quidquam aliud habere ego testor. vetus coniectura καιναί nullo nomine commendari potest. scribendum potius καίν ἐκ καινῶν, cf. Orest. 1503 ἀμείβει καινὸν ἐκ καινῶν τόδε.

Andromach. 179 negat Hermiona uni marito plures uxores convenire,

άλλ' ές μίαν βλέποντες εὐναίαν Κύπριν στέργουσιν, ὅστις μὴ κακῶς οἰκεῖν Θέλει.

nemo quidquam de suo mutaret. at schol. M. B. εἶναίαν Κύπιριν: εὖγενῆ τέρψιν σύγκοιτον δηλονότι. legit tostis antiquissimus εἰγενῆ

III. 8. 247

 $K\dot{\nu}\pi \rho \nu$ ; quod et multo elegantius et  $\dot{\epsilon}\nu \ \ddot{\eta}\vartheta \epsilon \nu$  dictum est. quando placebit editoribus codicum longe antiquissimorum, i. e. eorum quibus grammatici veteres usi sunt, lectiones plenas in adparatum criticum recipere?

Hippol. 324. nutrix Phaedram conpellit ut morbi causam fatcatur.

ΦΑΙ. ἔα μ' άμαφτεῖν, οὐ γὰρ ἐς σὲ ἁμαφτάνω ΤΡ. οὐ δῆθ' ἐχοῦσα γ' ἐν δὲ σοὶ λελείψομαι

325 ΦΑΙ. τί δοᾶς; βιάζει χειοὸς ἐξηρτημένη;

nutricis versus intactus relinqui solet, credo tamquam conclarecentiorum enim explicationes aut eaedem sunt atque veteres aut peiores, intolerabiles omnes, scholiasta Marcianus (dissolvenda enim sunt quae consuit Dindorfius) έξαρτήσομαί σου τη ίκεσία, aptum foret, sed verbis nullo pacto inesse potest. η έν σοὶ τὸν βίον λείψω. hoc quid sibi velit melius ex scholio Parisino B (IV. 231) cognoscitur: εν σοί εστι τὸ ζην· εὶ βούλει με φόνευσον, συγχωρήσω γάρ. quod nihili est. pergit Marcianus: εὶ μὴ ἄρα, φησί, μετά τινος ἀνάγκης οὐ συγχωρήσω οὐδ' ἀπολύtemptavit igitur eandem quamvis malam coniecturam atque Scaliger: οὐ δῆθ' ἐκοῦσά γ' οὐδέ σου λελείψομαι. in quarta explicatione Vaticanum scholion et Valckenarius consentiunt έν σοὶ καταλειφθήσομαι acquiescam in tuo iudicio. quod omnium ineptissimum est. nulla igitur nobis subsidia nisi in ingenio. tenendum autem est cum plerisque interpretum ad ἐχοῦσά γ' supplendum esse άμαρτάνεις, opponi alium peccandi modum, proferri autem quibus Phaedrae animus graviter commoveatur, simul enim manum eius nutrix prehendit. omnes probabilitatis numeros explet ού δηθ' έχουσά γ', εὶ δὲ σοῦ λελείψομαι -

apodosis loco actio est proximo Phaedrae versiculo significata.

Idem locus certum remedium suggerit quo Medeae versus 39 \_325 emendetur. Medea Creontem obsecratur ne se in exilium coniciat

ΜΗ. μὴ δῆτα τοῦτό γ', ἀλλά σ' αἰτοῦμαι, Κρέον

ΚΡ. ὄχλον παρέξεις ώς ἔοικας, ώ γύναι.

ΜΗ. φευξούμε 3', οὐ τοῦ 3' ἰχέτευσά σου τυχεῖν, ΚΡ. τί δ' αὖ βιάζει χοὐχ ἀπαλλάσσει χθονός;

Medeam ad Creontis pedes provolvi credit Weilius. hoc paullo humilius, sed consimili gestu cam usam esse Creontis verba apertissime docent. quem mirum foret nisi diserte commemoras248 III. 8.

set Euripides. atque aut poesis prorsus ignarus sum, aut absurda sunt Creontis verba cur me precibus obstringis nec cedis terra? multo inhumanius hoc neque in acerba irrisione ferendum, nedum in sene iam precibus cedente. Hippolyto duce aptissimum recuperamus

τί δ' αὐ βιάζει κούκ ἀπαλλάσει χερός; scholia desunt.

Andromach. 1182. Peleus nepotis mortem deplorat εἴθε σ' ὑπ' Ἰλίψ ἤναφε δαίμων Σιμοεντίδα παφ' ἀπτάν.

ΧΟ. οἶτός τ' ἂν ώς ἐκ τῶνδ' ἐτιμᾶτ' ἂν, γέρον, ϑανών, τὸ σὸν δ' ἦν ὧδ' ἂν εὖτυχέστερον.

ita codices fide digni. schol. Μ. Β. μειζόνως ἂν εδοξάσθη ὡς ἐκ τοιούτων ἀνδρῶν ἀνηρημένος ἐν παρατάξει, σύ τε εὐτιχέστερος ἀπήλλαξας κερδαίνων τὴν εὐκλειαν τοῦ ἐκγόνου. qui scholiasta chori verba qualia nobis tradita sunt legit, praeterquam quod de primo vocabulo nihil dicit. nam scholiastam antestari non debebat L. Dindorfius cum τὸ σόν τ' ἢν scriberet. tamen Guilelmus frater prae coniectura illa traditam lectionem ne commemoratu quidem dignam iudicavit. sed rectissime in scholii explicatione non adquievit Nauckius. quid laudis adferret Neoptolemo quod a Troianis potissimum occisus esset? nam quod scholiasta supplevit, in pugna cecidisse praestare indigna caede, qua Neoptolemus interemptus est, non inest verbis Euripidis; recte igitur versum corruptum dixit Nauckius. proficisci ex sententia non possumus, proficiscendum est ex litteris. conicio

ούτω γ' ὰν ώς Έκτως ετιματ' άν, γέρον, θανών, τὸ σὸν δ' ἦν ὦδ' ὰν εὐτυχέστερον,

 $\gamma'$  quod in responso necessarium est Porsonus,  $o\ddot{v}v\omega$  Hermannus repperit. quorum sanctis nominibus quod scriptionem meam concludere licet omen accipio laetissimum.

## INDICES.

#### Index capitum.

| LIBER PRIMVS de fabularum secundi ordinis recensione |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 1. de codice archetypo apographisque Laurentiano     |     |
| et Palatino                                          | 1   |
| 2. consensus apographorum in Cyclope                 | 9   |
| 3 in Heraclidis                                      | 15  |
| 4 in Ione                                            | 20  |
| 5 in Iphigenia Taurica                               | 29  |
| 6 in Iphigenia Aulidensi                             | 36  |
| 7. dissensus Laurentiani et Palatini in Bacchis .    | 46  |
| 8. de fabulis per solum Laurentianum servatis;       |     |
| Electrae plena conlatio                              | 52  |
| SVPPLICES                                            | 75  |
| LIBER SECVNDVS pinacographica et didascalica         |     |
| 1. de ordine fabularum; lapis Piraeicus              | 131 |
| 2. de numero fabularum; catalogus                    | 144 |
|                                                      | 161 |
| 4. de poesis Euripideae aetatibus                    | 172 |
|                                                      | 181 |
| 6. Auga                                              | 186 |
| LIBER TERTIVS critica                                |     |
| 1. ecquando singuli versus inter binas personas      |     |
| dividi possint                                       | 194 |
| 2. de personarum nominibus                           | 199 |
| 3. spuriorum versuum familia quaedam                 | 205 |
| 4. Hippolyti scaena restituitur                      | 209 |
| 5. de ampliore quadam Troadum interpolatione         | 221 |
| 6. emendatur Cyclops                                 | 224 |
| 7. emendatur Hercules                                | 228 |
| 8. emendationum satura                               | 240 |

250 Indices.

### Index rerum.

| Achaei Athla 194                         | Χρόνος dens                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                          | Chrysippus trag. Eur 158               |
| Aeschrion                                | clava Δίκης instrumentum 232           |
| Aeschylus; consuetudo in discer-         | codex Havniensis 2. 207. add.          |
| pendis versibus 195                      | Laurentianus 31, 1 7                   |
| consuetudo in anapae-                    | <u>31, 10 135</u>                      |
| sticis systematis 198                    | 32, 2 4. 61                            |
| personae <u>199</u>                      | <u>50,</u> 1 . <u>168,</u> 182         |
| , Septem, exodus 201                     | olim Abbatiae 172 6. 53                |
| αίδης creticus                           | olim Marcianus 135                     |
| αλθήρ 163                                | Palatinus 287 7                        |
| Alcibiades                               | comicorum consuctudo in discer-        |
| Alcmena trag. Eur 140                    | pendis versibus 195                    |
| Alexander Aetolus 163                    | pendis versibus                        |
| Amor Iovis et Veneris filius : . 210     | Cresphontes trag. Eur 174              |
| quando coli coeptus sit . 231            | Cressae trag. Eur 154. add.            |
| anaglyphum Albanum (Zoega bass.          | Critiae tetralogia 162                 |
| II. 103) 169                             | Cyclops sat. Eur. conlata 10           |
| Etruseum (bull. 1873) 188                | quo modo corrupta sit 224              |
| Marcianum 189 187                        | Cypria                                 |
| Anaxagorea Euripidis 163                 | Dei a poetis aut artificibus ficti 231 |
| Andromacha trag. Eur 148                 | ex machina 180                         |
| άντιλαβαί                                | Dicaearchi ὑποθέσεις 4. 184            |
| aquila in Telephi monumentis . 188       | Alans instrumenta                      |
| Archelaus trag. Eur 149                  | Diphili comoediae adhuc incognitae 140 |
| argumentorum libri 181                   | -Δίρησιτείχης, Στρατιώτης η            |
| Aristidis scholia; codices 184           | Εὐνοῦχος, Σφατιόμενος 140              |
| Aristophanes Byzantius 133               | έγχέφαλον                              |
| Aristophanes comicus; Proagon . 153      | ελδα                                   |
| Ran. 465 - 78 . 171                      | Electra trag. Eur. actas 152           |
| 1309-13 . 146                            | conlata 62                             |
| Asclepiades Targilensis 181              | corruptio 71, 240                      |
| Auga trag. Eur 186                       | ἐνδελεχῶς 162                          |
| Bacchae trag. Eur. archetypum . 50       | [Ennii Cresphontes] 155                |
| locus in sylloga 50, 143                 | Epeus trag. Eur                        |
| 1-751 conlati 46                         | Epicharmus 194, add.                   |
| buranum carmen                           | Erechtheus trag. Eur 174               |
| Byzantinorum interpolationes 29. 65. 205 | Euphorio Chalcidensis 181              |
| Cadmus ementita Euripidis tra-           | Euripides; consuetudo in discer-       |
| goedia 160                               | pendis versibus 196                    |
| Carcinus 199                             | in discerpendis ana-                   |
| Χοιρίλη 149                              | paesticis systematis 199               |
| choliambicorum sylloga 136               | etymologiae 190                        |
| γορός et χρήσιμον confusum 30            | imagines 162                           |
| χρῆς                                     | matrimonium 149                        |

Indices. 251

| Euripides; mors                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| personae                                | Moschion 101. 197                      |
| philosophia <u>163</u>                  | Moschion                               |
| tetralogiae 173                         |                                        |
| tragoediarum catalogus 147              | Neophron                               |
| florilegium 135                         | Neophron                               |
| nomina . 3. 59                          | rovs 163                               |
| numerus . 144                           |                                        |
| sylloga 136                             | nutricis persona 201                   |
| vita                                    | ordines librorum in syllogis           |
| falx Temporis instrumentum 232          | Alexandrinis 131                       |
| γαμεῖν 225                              | Orphei anaglyphum 168                  |
| Gregorius Corinthius 168                | Ovidii metamorphoseon argumenta        |
| Hecataeus                               | Graeca 182                             |
| Helena trag. Eur. cantica conlata 55    |                                        |
| corruptio 241                           | Pasiteles                              |
| Heliades Aeschyli 181                   | personarum nomina . 22. 185. 199       |
| Heraclidae trag. Eur. aetas 151         | signa in codicibus 38                  |
| conlata 14                              | Phaedrae mores in Hippolyto Co-        |
| corruptio . 77                          | ronifero                               |
| Hercules persona 204                    | Phaethon trag. Eur                     |
| trag. Eur. nomen 59                     | fabula ab Alexandrino                  |
| 889-920 conlati 60                      | poeta enarrata 158                     |
| corruptio 228                           | pictura Herculanensis (1153) 188       |
| Himerius                                | Pompeiana (1142)186                    |
| Hippolytus coronifer trag. Eur.         | Pindarus Nem. I                        |
| corruptio <u>219</u>                    | Pirithous Critiae 165                  |
| in tetralogia locus 178                 | Plutarchus parallel 182                |
| in florilegio locus 135                 |                                        |
| Hippolytus velatus trag. Eur 210        | praeconis persona 207                  |
| Hyginus                                 | πρεσβίτης, non παιδαγωγός 22           |
| hymnorum sylloga 133                    | πρόσχωρος                              |
| Inscriptio C. L A. 442 add.             | προφήτις non Πυθία 27                  |
| Piraeica 138                            | Prosymnus Polymnus 182                 |
| interpolationes Byzantinae 29, 65, 205  | Rhadamanthus Critiae 161               |
| histrionum . 222, 241                   | Rhesus incerti                         |
| Iphigenia Aulidensis trag. Eur.         | Satyricae fabulae nomen 59             |
| d conlata 36                            |                                        |
| prologus 198                            |                                        |
| Iphigenia Taurica trag. Eur. conlata 29 |                                        |
| corruptio 244                           | scaenicorum poetarum fabulae se-       |
| Ixion trag. Eur                         | lectae                                 |
| zαι in principio sermonis 217           | Scylla nulla Euripidis tragoedia . 159 |
| per brachylogiam positum . 220          |                                        |
| Lamia fabula nulla                      |                                        |
| Laocoontis statua 167                   | servorum personae 201                  |
| Malalas                                 | Sisyphus Critiae 166                   |



252 Indices.

| Sephocles; fabularum sylloga   143   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   184   18   |                                  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Floring   184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Σχύριοι non Σχύριαι              | Temenus trag. Eur 189 |
| Interview σάτυροι;   Howaketoxos   199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sophocles; fabularum sylloga 143 | Tempus deus           |
| Heavy letter   198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | florilegium . 184                | Tennes Critiae 161    |
| Peccata contra numeros   198   Personae   201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ξηλ Ταινάρφ σάτυροι;             | Theodectes 199        |
| personae   201   in versibus discerpendis   usus   196   Strabo Telepho usus   187   Symeon Locrorum episcopus   5   Talthybii persona   185   Telephus trag. Eur.   187   $t = t = t = t = t = t = t = t = t = t $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ήρακλετσκος 59                   | Thesei persona 209    |
| personae   201   in versibus discerpendis   usus   196   Strabo Telepho usus   187   Symeon Locrorum episcopus   5   Talthybii persona   185   Telephus trag. Eur.   187   $t = t = t = t = t = t = t = t = t = t $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | peccata contra numeros 198       | trag. Eur 171, 175    |
| In versibus discerpendis usus         196 $v_{\mu} \ell \lambda_{\eta}$ 198           Strabo Telepho usus         187         Varro vita Euripidea usus         194           Symeon Locrorum episcopus         5         vatis statua Vaticana         202           Talthybii persona         185         Victoriae numen         188         232           Telephus trag. Eur.         187 $v_{\pi}o \vartheta \ell \sigma \epsilon \iota \varsigma$ 181           Index locorum.           Alcestis 1153         246         Electra 310         63           Andromacha 179         246         367 – 90         191           273         208         424         64           334         190         600         65           937         208         683 sqq.         66           1182         248         963 sqq.         68           Bacchae 430         49         988         69           593         208         1051         71           796         245         1116         69           847         209         1272         241           1210         67         1316         71           1370         5q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | personae 201                     |                       |
| USUS   196   Strabo Telepho usus   187   Strabo Telepho usus   187   Varro vita Euripidea usus   144   Varro vita Euripidea usus   144   Varro vita Euripidea usus   145   Varro vita Euripidea usus   145   Varro vita Euripidea usus   145   Varro vita Euripidea usus   146   Varro vita Euripidea usus   148   232   Telephus trag. Euripidea usus   148   244   Electra 310   63   63   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   644   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645   645    |                                  |                       |
| Strabo Telepho usus   187   Symeon Locrorum episcopus   5   vatis statua Vaticana   202   Ta1thybii persona   185   Victoriae numen   188, 232   Telephus trag. Eur.   187   vπο θ εσεις   181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nsus 196                         |                       |
| Symeon Locrorum episcopus   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                       |
| Talthybii persona 185 Victoriae numen 188, 232 Telephus trag. Eur. 187   Tindex locorum.  Index locorum.  Ind |                                  |                       |
| Telephus trag. Eur.   187   ψπο θ εσεις   181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                       |
| Index locorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | ύποθέσεις             |
| Alcestis 1153 . 246 Electra 310 . 63 Andromacha 179 . 246 . 367—90 . 191 273 . 208 . 424 . 64 334 . 190 . 600 . 65 937 . 208 . 683 sq 66 1182 . 248 . 963 sq 68 Bacchae 430 . 49 . 988 . 69 593 . 208 . 1051 . 71 796 . 245 . 1116 . 69 847 . 209 . 1272 . 241 1210 . 67 . 1316 . 71 1370 sq 51 Helena 284 . 243 . 262 . 15 297 . 16 . 474 . 185 . add. 298 . 243 . 665—8 . 16 676 . 244 . Hercules 87 . 235 676—8 . 241 . 164 . 238 816 . 215 . 168 . 237 863 . 4 . 242 . 170 . 238 892 . 3 . 242 . 250 . 230 1013 . 164 . 495 . 234 1113 . 55 . 515 sq 233 1510 . 59 . 575 . 222 Electra 34 . 62 . 583 . 229 116 . 62 . 777 . 230 158 . 240 . 890 sq 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                       |
| Alcestis 1153 . 246 Electra 310 . 63 Andromacha 179 . 246 . 367—90 . 191 273 . 208 . 424 . 64 334 . 190 . 600 . 65 937 . 208 . 683 sq 66 1182 . 248 . 963 sq 68 Bacchae 430 . 49 . 988 . 69 593 . 208 . 1051 . 71 796 . 245 . 1116 . 69 847 . 209 . 1272 . 241 1210 . 67 . 1316 . 71 1370 sq 51 Helena 284 . 243 . 262 . 15 297 . 16 . 474 . 185 . add. 298 . 243 . 665—8 . 16 676 . 244 . Hercules 87 . 235 676—8 . 241 . 164 . 238 816 . 215 . 168 . 237 863 . 4 . 242 . 170 . 238 892 . 3 . 242 . 250 . 230 1013 . 164 . 495 . 234 1113 . 55 . 515 sq 233 1510 . 59 . 575 . 222 Electra 34 . 62 . 583 . 229 116 . 62 . 777 . 230 158 . 240 . 890 sq 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                       |
| Alcestis 1153 . 246 Electra 310 . 63 Andromacha 179 . 246 . 367—90 . 191 273 . 208 . 424 . 64 334 . 190 . 600 . 65 937 . 208 . 683 sq 66 1182 . 248 . 963 sq 668 1182 . 248 . 963 sq 68 Bacchae 430 . 49 . 988 . 69 593 . 208 . 1051 . 71 796 . 245 . 1116 . 69 847 . 209 . 1272 . 241 1210 . 67 . 1316 . 71 1370 sq 51 Helena 284 . 243 . 262 . 15 297 . 16 . 474 . 185 . add. 298 . 243 . 685—8 . 16 676 . 244 . Hercules 87 . 235 676—8 . 241 . 164 . 238 816 . 215 . 168 . 237 863 . 4 . 242 . 170 . 238 892 . 3 . 242 . 250 . 230 1013 . 164 . 495 . 234 1113 . 55 . 515 sq 235 1510 . 59 . 575 . 222 Electra 34 . 62 . 583 . 229 116 . 62 . 777 . 230 158 . 240 . 890 sq 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                       |
| Alcestis 1153 . 246 Electra 310 . 63 Andromacha 179 . 246 . 367—90 . 191 273 . 208 . 424 . 64 334 . 190 . 600 . 65 937 . 208 . 683 sq 66 1182 . 248 . 963 sq 668 1182 . 248 . 963 sq 68 Bacchae 430 . 49 . 988 . 69 593 . 208 . 1051 . 71 796 . 245 . 1116 . 69 847 . 209 . 1272 . 241 1210 . 67 . 1316 . 71 1370 sq 51 Helena 284 . 243 . 262 . 15 297 . 16 . 474 . 185 . add. 298 . 243 . 685—8 . 16 676 . 244 . Hercules 87 . 235 676—8 . 241 . 164 . 238 816 . 215 . 168 . 237 863 . 4 . 242 . 170 . 238 892 . 3 . 242 . 250 . 230 1013 . 164 . 495 . 234 1113 . 55 . 515 sq 235 1510 . 59 . 575 . 222 Electra 34 . 62 . 583 . 229 116 . 62 . 777 . 230 158 . 240 . 890 sq 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                       |
| Alcestis 1153 . 246 Electra 310 . 63 Andromacha 179 . 246 . 367—90 . 191 273 . 208 . 424 . 64 334 . 190 . 600 . 65 937 . 208 . 683 sq 66 1182 . 248 . 963 sq 668 1182 . 248 . 963 sq 68 Bacchae 430 . 49 . 988 . 69 593 . 208 . 1051 . 71 796 . 245 . 1116 . 69 847 . 209 . 1272 . 241 1210 . 67 . 1316 . 71 1370 sq 51 Helena 284 . 243 . 262 . 15 297 . 16 . 474 . 185 . add. 298 . 243 . 685—8 . 16 676 . 244 . Hercules 87 . 235 676—8 . 241 . 164 . 238 816 . 215 . 168 . 237 863 . 4 . 242 . 170 . 238 892 . 3 . 242 . 250 . 230 1013 . 164 . 495 . 234 1113 . 55 . 515 sq 235 1510 . 59 . 575 . 222 Electra 34 . 62 . 583 . 229 116 . 62 . 777 . 230 158 . 240 . 890 sq 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                       |
| Andromacha 179 246 367—90 191 273 208 424 64 334 190 600 65 937 208 683 sqq. 66 1182 248 963 sqq. 68 1182 248 968 sqq. 68  Bacchae 430 49 988 69 593 208 1051 71 796 245 1116 69 847 209 1272 241 1210 67 1370 sqq. 51 1370 sqq. 51 Heraclidae argum. 184 Helena 284 243 262 15 297 16 474 185 add. 685—8 16 676 244 Hercules 87 235 676 244 Hercules 87 235 863.4 244 485 237 863.4 242 241 164 238 892.3 242 250 230 1013 164 495 234 1113 55 515 sqq. 233 1510 59 575 222 Electra 34 62 583 222 116 62 777 230 158 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Index l                          | ocorum.               |
| Andromacha 179 246 367—90 191 273 208 424 64 334 190 600 65 937 208 683 sqq. 66 1182 248 963 sqq. 68 1182 248 968 sqq. 68  Bacchae 430 49 988 69 593 208 1051 71 796 245 1116 69 847 209 1272 241 1210 67 1370 sqq. 51 1370 sqq. 51 Heraclidae argum. 184 Helena 284 243 262 15 297 16 474 185 add. 685—8 16 676 244 Hercules 87 235 676 244 Hercules 87 235 863.4 244 485 237 863.4 242 241 164 238 892.3 242 250 230 1013 164 495 234 1113 55 515 sqq. 233 1510 59 575 222 Electra 34 62 583 222 116 62 777 230 158 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Algoritic 1152 9401              | Floates 210           |
| 273         208         424         64           334         190         600         65           937         208         683 sqg.         66           1182         248         963 sqq.         68           Bacchae 430         49         988         69           593         208         1051         71           796         245         1116         69           847         209         1272         241           1370 sqq.         51         Heracidae argum.         184           Helena 284         243         262         15           297         16         474         185         add           676         244         Hercules 87         235           756-8         241         164         238           863. 4         242         170         238           892. 3         242         250         230           1013         164         495         234           1103         54         502         234           1113         55         515 sq.         233           1510         59         575         220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                       |
| 334 190 600 65 937 208 683 sqq. 66 1182 248 963 sqq. 66  Bacchae 430 49 988 69 593 208 1051 71 796 245 1116 669 847 209 1272 241 1210 67 1316 71 1370 sqq. 51 Heraclidae argum. 184 Helena 284 243 262 15 297 16 474 185 add. 298 243 685 8 16 676 244 685 8 16 676 244 164 238 816 215 168 237 863 4 242 250 230 1013 164 495 234 1113 55 15 502 230 1510 59 575 229 Electra 34 62 583 229 116 62 777 230 158 240 890 sqq. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                       |
| 937 208 683 sqg. 666  Bacchae 430 49 988 62  Bacchae 430 208 1051 71  796 245 1116 69  847 209 1272 241  1210 67 1316 71  1370 sqq. 51  Heraclidae argum. 184  Helena 284 243 262 15  297 16 474 185 add. 298 243 685 8 16  676 244 Hercules 87 233  756 8 241 164 233  816 215 168 237  863. 4 242 170 238  892. 3 242 250 230  1013 164 495 234  11083 54 502 33  1510 59 575 229  Electra 34 62 583 229  116 62 777 230  158 240 890 sqq. 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210                              |                       |
| 1182     248     963 sqq.     68       Bacchae 430     49     988     69       593     208     1051     71       796     245     1116     69       847     209     1272     241       1210     67     1316     71       1370 sqq.     51     Heraclidae argum.     184       Helena 284     243     262     15       297     16     474     185     add.       676     244     685-8     16       676     244     Hercules 87     235       756-8     241     164     238       863.4     242     170     238       892.3     242     250     230       1013     164     495     234       1103     54     502     234       1113     55     515     sq.     234       1111     55     515     sq.     233       1510     59     575     229       Electra 34     62     583     229       116     62     777     230       158     240     890 sq.     61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                       |
| Bacchae 430 49 988 69 593 208 1051 71 796 245 847 209 1272 241 1210 67 1316 71 1370 sqq. 51 Heraclidae argum. 184 Helena 284 243 262 15 298 243 685—8 16 298 244 685—8 16 366 244 Hercules 87 235 863 4 242 170 238 892 3 242 250 230 1013 164 495 234 11083 54 502 234 1113 55 515 sqq. 233 1510 59 575 229 Electra 34 62 583 229 116 62 777 2330 158 240 890 sqq. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                       |
| 593         208         1051         71           796         245         1116         69           847         209         1272         241           1210         67         1316         71           1370 sqq.         51         Heraclidae argum.         184           297         16         474         185 add.           298         243         685-8         16           676         244         Hercules 87         235           756-8         241         164         233           863. 4         242         170         238           892. 3         242         250         230           1013         164         495         234           1083         54         502         234           1113         55         515 sq.         233           1510         59         575         229           Electra 34         62         583         229           116         62         777         230           158         240         890 sq.         61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                       |
| 796         245         1116         69           847         209         1272         241           1210         67         1316         71           1370 sqq.         51         Heraclidae argum.         184           Helena 284         243         262         15           297         16         474         185         add.           298         243         685-8         16           676         244         Hercules 87         235           756-8         241         164         238           863. 4         242         170         238           892. 3         242         250         230           1013         164         495         234           1083         54         502         234           1113         55         515 sq.         233           1510         59         575         229           Electra 34         62         583         229           116         62         777         230           158         240         890 sq.         61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                       |
| 847         209         1272         241           1210         67         1316         71           1370 sqq.         51         Heraclidae argum.         184           Helena 284         243         262         15           297         16         474         185         add.           676         244         Hercules 87         235           756-8         241         164         238           816         215         168         237           863. 4         242         170         238           892. 3         242         250         230           1013         164         495         234           1103         54         502         234           1113         55         515 sq.         233           1510         59         575         220           Electra 34         62         583         229           116         62         777         230           158         240         890 sq.         61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                       |
| 1210     67     1316     71       1370 sqq.     51     Heraclidae argum.     184       Helena 284     243     262     15       297     16     474     185, add.       298     243     685-8     16       676     244     Hercules 87     235       756-8     241     164     238       816     215     168     237       863.4     242     170     238       892.3     242     250     230       1013     164     495     234       1083     54     502     234       1113     55     515 sq.     233       1510     59     575     229       Electra 34     62     583     229       116     62     777     230       158     240     890 sq.     61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |
| 1370 sqq. 51 Helena 284 243 297 16 298 243 685—8 16 676 244 Hercules 87 235 756—8 241 164 238 816 215 168 237 863. 4 242 250 230 1013 164 495 234 1113 55 515 sq. 234 1113 55 515 sq. 233 1510 59 575 229 Electra 34 62 583 229 116 62 777 230 158 240 890 sqq. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                       |
| Helena 284     243     262     15       297     16     474     185 add.       298     243     685-8     16       676     244     Hercules 87     235       756-8     241     164     238       863     4     242     170     238       892     3     242     250     230       1013     164     495     234       1103     54     502     234       1113     55     515 sq.     233       1510     59     575     229       Electra 34     62     583     229       116     62     777     230       158     240     890 sq.     61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                       |
| 297         16         474         185, add.           298         243         685—8         16           676         244         Hercules 87         235           756—8         241         164         238           816         215         168         237           863. 4         242         170         238           892. 3         242         250         230           1013         164         495         234           1083         54         502         234           1113         55         515 sq.         233           1510         59         575         229           Electra 34         62         583         229           116         62         777         230           158         240         890 sq.         61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 9                     |
| 298     243       676     244       756-8     241       816     215       863.4     242       892.3     242       1013     164       1083     54       1113     55       1510     59       Electra 34     62       116     62       777     230       158     240       890 sqq     61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                       |
| 676     244     Hercules 87     235       756—8     241     164     238       816     215     168     237       863. 4     242     170     238       892. 3     242     250     230       1013     164     495     234       1083     54     502     234       1113     55     515 sq.     233       1510     59     575     229       Electra 34     62     583     229       116     62     777     230       158     240     890 sqg.     61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                       |
| 756-8         241         164         238           816         215         168         237           863. 4         - 242         170         238           892. 3         242         250         230           1013         164         495         234           1083         54         502         234           1113         55         515 sq.         233           1510         59         575         220           Electra 34         62         583         229           116         62         777         230           158         240         890 sq.         61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                       |
| 816     .     .     215     168     .     237       863     4     -     .     242     170     .     .     238       892     3     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                       |
| 863. 4     242     170     238       892. 3     242     250     230       1013     164     495     234       1083     54     502     234       1113     55     515 sqq     233       1510     59     575     229       Electra 34     62     583     229       116     62     777     230       158     240     890 sqq     61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                       |
| 892. 3     242     250     230       1013     164     495     234       1083     54     502     234       1113     55     515 sq.     233       1510     59     575     229       Electra 34     62     583     229       116     62     777     230       158     240     890 sq.     61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                       |
| 1013     164     495     234       1083     54     502     234       1113     55     515 sqq     233       1510     59     575     229       Electra 34     62     583     229       116     62     777     230       158     240     890 sqq     61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 863. 4 242                       | 170 · · · · · · · 238 |
| 1083     54     502     234       1113     55     515 sqq     233       1510     59     575     220       Electra 34     62     583     222       116     62     777     230       158     240     890 sqq     61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                       |
| 1113     55     515 sqq.     233       1510     59     575 .     229       Electra 34     62     583 .     229       116     62     777 .     230       158     240     890 sqq.     61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1013 164                         |                       |
| 1510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1083 54                          | 502 234               |
| Electra 34     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1113 <u>55</u>                   | 515 sqq               |
| 116 62 777 230 158 240 890 sqq 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1510 59                          | 575                   |
| 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Electra 34                       | 583 229               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116 62                           | 777 230               |
| 252 240 978 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158 240                          | 890 sqq 61            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                       |

|                          | Indices.            | 253 | 3 |
|--------------------------|---------------------|-----|---|
| Hercules 1108            | 207   632           | 208 | 8 |
| 1140-45                  | 235 1035            | 28  | 3 |
| 1241                     | 237 1297            | 28  | 3 |
| 1251                     | 236 1360            | 29  | 9 |
| 1311                     | 239 Cyclops 162     | 226 | 6 |
| 1353                     | 239 181             | 224 | 4 |
| 1404                     | 247 202             | 207 | 7 |
| SVPPLICES                | 73 334              | 228 | 3 |
| Hippolytus arg           | 184 398             | 22  | 5 |
| 223-27                   | 219 404             | 225 | ŏ |
| 324                      | 237 544             | 18  | 3 |
| 477 - 520                | 212 560             | 12  | 2 |
| 670                      | 210 588             | 11  | 1 |
| 701                      | 211 664             | 226 | 6 |
| 771                      | 204 Medea 58        | 243 | 3 |
| 875                      | 219 246             | 206 | 6 |
| 911                      | 219 325             | 247 | 7 |
| 1453 - 55                | 220 Troades 365-384 | 221 | 1 |
| Iphigenia Aulidensis 665 | 37                  | 208 | 3 |
| 739                      | 197                 | 246 | 6 |
| 863                      | 38 fragmenta 279    | 198 | 3 |
| 901                      | 209 280             | 189 | 9 |
| 995                      | 206 383 sqq         | 171 |   |
| 1014                     | 45 451              | 160 | - |
| 1029                     | 246 468             | add |   |
| 1132                     | 42 486              | 190 | 0 |
| 1139                     | 39 601              | 165 | 5 |
| Iphigenia Taurica arg    | 184 639             | 157 |   |
| 120                      | 245 674             | 166 | _ |
| 714. 5                   | 245 856             | 189 | 9 |
| 826                      | 245 883             | 97  | 7 |
| 1152                     | 203 929             | 160 |   |
| Ion 450                  | 22 930              | 163 | 3 |
| 561                      | 26   1100           | 22  | _ |
| 581                      | 209 adespoton 328   | 193 | 3 |

#### ADDENDA ET CORRIGENDA.

Cum oculi mei paullo neglegentiores tum animus aliis plerumque curis occupatus effecerunt ut hic liber satis mendose typis describeretur. quod excusari non potest, ignorasse autem nolo videri. omissa interpunctione quibus occucurri vitia hoc loco corrigam; errorum vero quos ego commisi paucos tantum: annuo spatio interiecto quis non cuperet pleraque aliter scribere atque fecerat?

p. 2. Postquam nuper per R. Prinzium nova excerpta ex codice Havniensi edita sunt, suspicionem meam confirmatam duco, atque videtur idem sentire G. Dindorfius. codex igitur Havniensis utpote a grammatico Byzantino interpolatus in recensendo Euripide adhibendus non est. p. 8. v. 2 post Rhesum adde Ionem. | p. 15. Heraclid. 135. quod ex silentio conclusi diserte confirmat Robertus, qui a me rogatus aliquot Palatini locos qua solet adcuratione examinavit. itaque eius fide nituntur quae de eo codice iam adnotabo. | p. 17. Heraclid. 740. είθ' ὁ p. | 774. τάδ' P. | 857 recte iudicavi. | p. 17. Heraclid. 985 λέγοντ' P. debebat igitur inter Palatini errores referri. p. 23. Ion. 1356. recte iudicavi. p. 26. Ion. 248. consentiunt apographa. 9ανμα τ' p. | 288 recte iudicavi. | p. 31. Iph. T. 730. recte iudicavi. | 742. habet P val. provenit igitur a q. | p. 32, Iph. T. 601, recte iudicaram. utraque lectio a P profecta. | p. 38. Iph. A. 1002 pro ιξετ' leg. ηξετ'. | 1024 post C2 add. P2. | p. 50. v. 2 inf. pro in \$\Phi\$ extitisse leg. ex \$\Phi\$ solo promanasse. | p. 53. dum haec typis describuntur Schenkelius in ephemeride gymnasiorum Austriacorum conlationes codicis  $\Gamma$  edidit, deploro quidem tantum laboris frustra consumptum esse, sed ne idem patiar Schenkeliana curare non possum. | p. 58. v. 4. inf. pro sascitari leg. suscitari. | p. 60, placuit typothetae scriptorum tyranno verba quae in codicis versibus huius libri paginarum spatia excederent infra versus ponere. itaque opera quam in eo posueram ut lectores satis adcuratam codicis imaginem ante oculos habere possent, irrita facta est. | p. 61. 15 pro probabilitem leg. probabilitate. | p. 76. non debebam formas qualis est μίξαι tolerare. | p. 76. 5 inf. pro medella leg. medela. | p. 91. Suppl. 283. σα leg. σα | p. 92. adn. 306 τιμήν leg. τιμήν Φ. || p. 93. adn. 331. πάντ' φ. leg. πάντ' Φ. || p. 95. adn. 386. Brabachiana leg.

Brubachiana. | p. 102. v. 521. petivit a me amicus ut versus a me recte constitutos explicarem. difficiliorem enim esse sententiam iudicio Toupianis nugis adsueto. dicit autem Euripides et Thebanis et Argivis aequum iustumque contigisse, illos summa cum gloria vicisse, hos summa cum ignominia cecidisse. cum autem mortui essent, in suum quidque resolutum esse elementum (debebat utrumque dicere sed cf. Haupt. Herm. II. 223) animam in aethera, corpus in terram. itaque terrae suum esse restituendum; nimirum anima in aethera evolavit (cf. v. 1140. et pag. 163) corpus terra (χόπρος) factum est, sed opus est sepultura. sententia, fortasse Pythagorea, hodie mira videri potest, sed Euripidi familiaris est. Pythagoream credo, etiamsi Epicharmi versus (B 8) συνεχρίθη καὶ διεκρίθη κάπηλθεν όθεν ηλθεν πάλιν, γα μεν ές γαν, πνεύμα δ' άνω, τί τωνδε γαλεπόν; oude Er ex spurio carmine desumpti sunt, quod mihi certum videtur. quinto saeculo qui ita locutus sit scio neminem (nam postea sepulcralia epigrammata similibus scatent) praeter auctorem praeclari carminis C. I. A. 442 in sepulcro publico Atheniensium ante Potidaeam caesorum olim lecti. sed dubito an ipse Euripides carmen a superstitione Atheniensi mirum in modum diversum condiderit. nam sicut Simonides et Ion ita Euripides marmoribus publicis epigrammata scripsit, quale Atheniensibus ad Syracusas caesis apud Plutarchum est Nic. 17. | p. 103. v. 537 κακούργειν leg. κακουργείν. | p. 128. v. 1120 OO. leg. OH. | p. 135. v. 19 excipiant leg. excipiunt. | p. 136. v. 4. ex hoc delectu leg, ex ampliore delectu. | p. 138. in figuris litterarum eatenus tantum imagini lapidis confidas, ut scias et neglegentissime et parum sibi ipsis constantes esse insculptas. | p. 139. v. 3. ante Lueders add. # . | p. 140. v. 6. inf. incognitus leg. incognita. | p. 147. v. 12 leg. quae scire quae nescire. | p. 149. del. (X). | p. 152, 8 post voluisset del. interpunctionem. | p. 154. n. 36. nimis breviter quae vellem significavi. secundum scholion Soph. Ai. 1297 Cressae Aeropae virginis cum servo stuprum continuit. nequimus igitur Aeropae Atrei uxoris cum Thyesta adulterium huc referre. ac consentit titulus qui την σχηνην έν Κρήτη ύποχεισθαι suadet. dissentit schol. Aristoph. Vesp. 763 (fgm. 468) nominato Atreo; sed non dubito Catreum restituere. schol. Acharn. 433 Thyestam in Cressis inductum fuisse testatur. fuitne ¿nazròs arno Thyestes serviens Catreo? ceterum Sophocles Aiacis illo loco Euripidis tragoediam ipsam respicit; Cressae 438, Aiax inter Antigonam (441) et Oedipum (ca. 430) doctae sunt, | p. 167. 3. inf. in hoc leg. eodem. | p. 168, v. 9 sup. πεδηείς leg. πεδηθείς. | 169. v. 18 Hercales leg. Hercules. | p. 172. v. 2 inf. gereba leg. gerebat. | p. 176. 14 quae ea leg. ea quae. | p. 179. v. 4. 3. inf. leg, spectas, et similem. | p. 181. v. 19 transeundem leg. transeundum. | p. 185, adn. 7. chori versus ante Heracl. 474 intercidisse certum est. at vereor ne erraverimus qui Macariae nomen omnino ab Euripide commemoratum credidimus. nam quamvis Heraclidarum res inter locos communes rhetorum sunt, Macariae mentio rara est, ac vel qui fontis cognominis meminere velut Strabo VIII. 377 cam non memorant. fontis autem in Euripidis fabula vix facta est mentio, cum de episodio nunc intercepto haec tantum habeat argumentum ταύτην μέν οὖν εὐγενῶς ἀποθανούσαν ετίμησαν. antecedentia autem verba μία των 'Ηρακλέους παίδων, Μακαρία, τὸν θάνατον έκουσίως ὑπέστη grammatici additamentum illud

4

nomen esse tantum non certo demonstrant. cautius igitur erit nomine illo abstinere: nam schol. Arist. Equ. 1151 addi debebat exemplis argumentorum in tragoediae loco excerptorum. || p. 186. v. 8. Targilenis leg. Targilenis. || p. 188. v. 4. contemplaretar leg. contemplaretur. || p. 192. v. 5. 360 leg. 380. || v. 8. ol leg. oř. || p. 193. adn. 91: IX. 1 fgm. ad 737 leg. IX. 1. p. 737 fgm. ad. 328. || p. 195. Prom. 980 iam anno 1819 correverat C. Lachmannus de nov. syst. 124. videtur igitur legem a me expositam pernovisse. sed omnino pudet me quod vulgi ritu librum illum neglexețam ἐνόπνια quidem complexum at hercle τοῦ λιὸς ἐνόπνια. || p. 196. v. 16. IIP leg. IIP. || p. 204. v. 18. idem quod de nutrice (serva anu) statuendum est de paedagogo (servo sene). || tres ultimos quaterniones non potui examinare. intellexi tamen dubitationem quam de Hel. 859 movi esse perversissimam.

Halis, typis Orphanotrophei.

# THE UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ

This book is due on the last **DATE** stamped below. To renew by phone, call **429-2756** 

Series 3726





